

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## D 9 FINCH



ty Booksellers Ltd. ondon, W.C. 1

## ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

ober

Magazin

# Erfahrungsseelenkunde

als ein

Lesebuch

Gelehrte und Ungelehrte.

Mit

Unterstügung mehrerer Wahrheitsfreunde berausgegeben

H ta tf

Karl Philipp Moris und Salomon Maimon.

Meunter Banb.

Berlin, bei August Mylius 1792.





## Magazin

au t

# Erfahrungsseelenkunde.

Meunten Banbes erftes Stud.



Ueber ben Plan des Magazins zur Erfahrungsfeelenkunde.

Ausjug aus einem Briefe von S. M. an R. P. M. Fortfegung.

er Plan, die Seelenarzeneikunde, ihre Eincheie lung und systemat e Ordnung nach dem Modell der Korperarzeneikunde einzurichten, ist im Allgemeinen genommen recht gut, erfordert aber eine genauere Auseinandersesung. Ehe ich diest unternehme, muß ich erstlich van der Evidenz den Arzeneikunde überhaupt, und von ihrenverschiedenen Behandlungsmethoden sprechen. Hernach werde ich erst im Stande seyn, eine Vergleichung zwischen Korper, und Seelenarzeneikunde anzustellen.

1) Was die Evidens der Arzeneikunde übers hampt anbetrifft, so ist zu merken, daß, indem die Arzeneikunde ein besonderer Theil der Naturwissenschaft überhaupt. M., ihr keine größere Evidenz, als Wagaz. 9. B. 1. St.

ber Naturwissenschaft überhaupt beigelegt werben kann. Eben so muß die Behandlungsmethode der Arzeneiwissenschaft keine andere, als die der Mature-wissenschaft überhaupt senn. Man ist auch in jener auf eben dieselben Abwege gerathen, als in bieser, ehe man in beiden den rechten Weg ausfündig gesmacht hat. Es gicht nehmlich viererlei Arten die Naturwissenschaft zu behandeln.

A) Die Pythagoraer und Platoniker suche ten bie Maturerscheinungen durch bie Gigenschaften der Zahlen und geometrischen Figuren zu erflären. Die Beranlassung bagu war biefe: bie lebrer diefer Wiffenschaft wollten diefelbe nicht burch bas Profanum Vulgus, die bavon keinen rich tigen Bebrauch machen tonnen, entweihen laffen. Sie verstedten sie daher unter allerhand hierogin-Wifche Zeichen aus ber Erithmetit und Geometrie, wodurch sie die Naturerscheinungen nicht nur zu er-Karen, sondern auch zu Bestimmen und wissen-Schafflich ju behandeln fuchten; beren Auslegung aber fie nur-ihren gepruften Schalern mitzutheilen Der Erfolg bavon war, bas bie Unbern, pflegten. bie von biefer Erklarung nichts wußten, bie Zeichen für die Sache felbst bielten, und baber auf allerhand aberglaubische Meinungen von ber Kraft ber Bablen und Siguren geriethen. Und fann zwat Die auf diese Urt behandelte antile Maturlehre nicht mebr schaben. Sie fann uns aber auch, ba wir bie

die Bedeutung ber Beichen nicht wiffen, ju nichts nugen.

B) Die Peripathetische Schule sucht die Naturerscheinungen durch Materie und Form, vers borgene Eigenschaften (Qualitates occultae), Sympathien, und bergleichen zu erflären, d. h. ihre Ursachen anzugeben. In der That aber heißt dieses nicht die Ursachen angeben, sondern vielmehr für die Erscheinungen selbst schickliche Nahmen auss sindig machen.

C) Die Empirifer wollten gar von keiner Erklärung aus Prinzipien, bon keiner allgemeinen Theorie in der Naturerkenntniß wissen. Sie such, ten blos einzelne Erkahrungen und Beobachtungen zu sammlen und zum zukunftigen Gebrauche aufzubewahren.

D) Die Mechaniker suchten alle Naturerschels nungen aus Materie und Bewegung, Figur und lage der kleinsten Theile eines Korpers und ders gleichen zu erklaren.

Man kann zwar nicht leugnen, daß jebe bier fer Behandlungsarten der Naturwissenschaft ihren Grund hat; nur mussen die Granzen berfelben ges nau bestimmt werben.

Die Pythagoraer und Platoniker haben in so fern Recht, daß sie die Eigenschaften der Zahlen und Figuren, d. h. die Lehrsäße der Mathematik zur Erklärung der Verhältnisse der Naturerscheld nungen und ihrer Bestimmung a priori gebrauf ber

chen. Denn da alle körperlichen Naturerscheinum gen von der Bewegung abhängen, so ist es noth, wendig, daß dieselben aus der lage, Figur und Größe der bewegten Körper, aus den verschliedenen Urten und Graden der Bewegung, nach allgemeinen Naturgeseßen bestimmt werden. Nur muß diese Erflärungsart nicht die Gränzen ihres Gebrauchs überschreiten, und zur Erflärung der Entstehungs, art det Erscheinungen selbst, worauf sich die Mathematik nicht anwenden läst, gebraucht werden.

Die Veripathetiker haben auch guten Grund in ihrer Naturlehre, Rrafte, verborgene Eigenschafe ten und bergleichen zu gebrauchen, wenn fie nur daburch nicht die Ursachen, sondern die Arten ber Erscheinungen felbst verfteben; in fo fern fie verfchiebene Grabe annehmen fonnen. Wir konnen 3. B. bon einer Ungiehungefraft fprechen, wo. burch wir blos die Wurkung ber Ungiehung, nicht aber ihre Urfache verstehen. Diese ist in Unsehung unserer eine Qualitas occulta. Jene hingegen hat ihre eigenen Befete, wodurch wir von berfels ben afs von etwas für lich Bestehendem sprechen, und ihre Grade bestimmen konnen. So ohngefahr, wie wir in ber Algebra die unbefannten Großen X ober y nennen, und baburch im Stanbe finb, aus ben Bedingungen einer jeben Aufgabe biefelben gu bestimmen; fo fonnen wir auch die Brofe ber Uns ziehung, die Rraft felbst mag uns noch so unbekannt fenn, in jedem befondern Ralle bestimmen.

Das

Das Wort Unziehungsfraft ist hier bas x, bessen Größe aus ben gegebenen Bebingungen bestimmt werben soll.

Die Empirifer haben allerdings Recht, die Erfahrung zur Grundlage ihrer Naturerkenntniß zu machen. Nur muß diese nach den logischen Geglichen der Erfahrung geschehen, wodurch die Erfahrungserkenntniß zu einer Erkenntniß a priori erhoben, und durch die Mathematik bestimmt werden fann.

Endlich haben auch die Mechaniker Recht, wenn sie die Naturerscheinungen aus den bekannten mechanischen Sesesen auf besondere Fälle angeswandt zu erklären suchen. Nur mussen sie hierin die Gränzen nicht überschreiten, und um den Mangel der Erfahrung zu ersesen, ihrer Hypothese ansgemessene Figuren und lagen der kleinsten körperslichen Theile erdichten.

Diese Bemerkungen treffen auch insbefondere in Unsehung ber Arzeneikunde ein.

Die alten Merzte verbargen ihre Weisheit unter Hieroglyphen. Diese gaben hernach Anlaß zu manschen abergläubischen Kuren, zum Glauben an die Kraft der Zahlen und Buchstaben, Umuletten und dergleichen.

Hippokrates war ein suter Empiriker, Galenus, ein Perepathetiker; Boerhave verband mit der Methode der Alten noch die Mathematik und Chimie. Hoffmann richtete seine Hauptauf.

21 a

Die Seelenarzeneikunde fann so wenig von der Mathematik, als von der Chimie Gebrauch machen. Ihre Behandlungsmethode kann auf eisnem von diesen dreien Priciplen beruhen.

fenn, die Urfache ber Krantheit ju beben.

1) Wird angenommen, daß die Seele ein vom Körper unabhängiges Daseyn habe, und mit andern Wesen ihrer Art, mit Geistern, in Berdindung und Wechselmurkung stehe. Diesem zusolge besteht also die Seelengesundheit in der guten Korrespondenz zwischen der Seele und den andern Wesen ihrer Art, mit denen sie in Beziehung steht; so wie die Seelenkrankheit das Gegentheil davon ist, nehmlich ein bloses Leiden der Seele von den Würkungen der andern Wesen. Die Geisterwelt wird eben so wie die Körperwelt nach gewissen Gesen regiert. Die Seelenarzeneis kunde

kunde beruht asso auf der aus der Magie geschöpsten Kenntnis dieser Gesese von der Warfung der Geister aufeinander. Hieraus entsprangen die Geisterbeschivdrungen und Bannungen, Zauberfaratere, Umuletten, und bergleichen, wodurch man die Seelenkrankheit, oder ihr keiden von den and dern Geistern zu heben suchte. Dieses System beruhte also auf dem Mangel an Einsicht der Versbindung zwischen Seele und Körper, wie auch auf dem Mangel an einer guten Psychologie üben haupt.

- 2) Die Materialisten halten bie Seele süt fein für sich bestehendes, vom Körper unabhängiges Wesen, sondern blos für eine Modisikation des Körpers selbst. Sie suchen daher alle ihre Veränderungen aus den Veränderungen des Körpers zu erklären. Die Seelenarzeneikunde macht also in diesem Systeme keine von der Körperarzeneikunde verschieden Wissenschaft aus.
- 3) Die Dualisten nehmen an, daß Seele und Körper zwar mitelnander venknüpft senn, abet doch auch ohne einander bestehen können, und daß außer den Beränderungen, die ste wechselsweise ineinander hervordringen, sie auch ihren eignen Würkungstreis in sich selber haben.

Rur nach biefem Spfteme ift sowohl Seelen trantheites als Seelenarjeneitunde möglich. Seele und Korper stehen in genauet Berbindung miteinander; die Beranderungen ber Seele veranlaffen

ihnen korrespondirende Beränderungen bes Körpers, und so auch umgekehrt; und es kömmt also in der Seelenarzeneikunde blos auf diese Untersuchung an: ob man unmittelbar in dem Körper oder in der Seele Beränderung der Krankheit hervorbringen solle?

Ich bemerke aber, daß ohngeachtet biefer genauen Berbindung zwischen Seele und Rorper, Die Seele auch in fich felbst murte, b. b. Mobifita eionen bervorbringt, benen keine forperliche Mobis fifationen entsprechen. Bon biefer Urt find bie Burtungen ber fogenannten bohern Seelenfrafte und bes freien Billens. Rene, in fo fern fie ton ben Bedingungen ber Ginnlichkeit, Zeit und Maum, unebhängig find, folglich ihnen nichts Sinn Siches entfprechen fann. Denn einer fintlichen Borftellung entspricht allerdings eine besondere korperliche Modifikation; einem Berstandesbegriffe und Urtheile hingegen kann feine korperliche Modifikation entsprechen, weil biefe in Zeit und Maum entfteht, jene aber nicht. Diefe, nehmlich Die Würfungen bes freien Billens find nicht nur Bon ben : Organenwurfungen unabhangig, fonbers fagar benfelbent entgegengefest. Denn eine gewiffe Beranberung in ben - Organen bringt eine andemehme Empfindung, and Diefe einen Trieb bervor. Der freie Wille aber widerfest fich Diesem Triebe. Diefes porausgeschickt, merbe ich auch im Beande fenn, ju erflaren, wonin bie Geelenge-

fund-

sundheit und Seelenkrankheit überhaupt bestehe. Seelengesundheit ist nehmlich dersenige Seelenzustand, worin die Würkungen des freien Willens ungehindert ausgeübt werden konnen; so wie Seelenkrankheit in dem entgegengesesten Zustande bessehet. Die Ursache der Seelenkrankheit überhaupt muß, wenn sie nicht Körperkrankheit senn soll, blos in einer aus Sewohnheit entsprungenen Fertigkeit zu einer besondern Ufsociationsart bestehen, die so start geworden ist, daß sie eine jede andere Ussaciationsart unmbalich macht.

Die Kurmethode ber Seelenkrankheit besteht also blos barin, das man diese herrschende Ussociationsart zu schwächen, und mit den andern ins Gleichgewicht zu bringen sucht.

Der größte Seelenarzt, ber uns aus ber Geschichte bekannt ist, war ohne Zweisel Sokrates. Seine Heilmethobe war, die Krankheit von Grund aus zu kuriren, d. h. die Irrthumer und Borurtheile, als die Ursachen der Krankheit, dadurch zu heben, daß er die daran leibenden von ihrem Ungrunde überzeugte.

Die Stoiker waren auch vortressliche Seelenärzte. Aber wie es scheint, haben sie sich vielmehr mit der Diatetik, und Verhütung der Krankheiten, als mit ihrer Heilung, nachdem sie schon ausgebrochen, beschäftigt.

Selbst Spikur war ein guter Seelenarzt. Er amterschied sich von den Stoikern blos darin, daß nach diesen eine Seelenkrankeit, gleich wie eine Körperkrankeit nach den Neuern, durch den Mansgel oder die Unordnung der Seelenverrichstungen erkannt wird. Beim Epikur aber eine Seelenkrankeit durch den Schmerz oder die Undbehaglichkeit und Unzufriedenheit mit sich selbsk, sich zu erkennen giedt. Sobald als diese gehoben wird, mag übrigens die Seele ihre Thatigkeit auf eine vollskändige Urt äußern oder nicht, so ist sie, ihm gufolge, für völlig gesund zu halten. Die Stoischen Srundsäße sind bei ihm blos ein sichres Mittel diese Seelenruhe und Zufriedenheit zu erhalten, indem man nicht immer den äußern Mitteln dazu trauen darf.

Gefest aber ein Wolluftling befise alle Mittel am Befriedigung feiner Begierben, und genieße fie wurtlich mabrent feines gangen lebens, fo ift feine Seele nach Epifur bei ihrer volligen Sefundheit, inbem er der Zufriedenheit als bes Mertmaals ber Befundheit beständig genießt. Dach ben Stoifern hingegen ist biefer Wollustling bei aller feiner Zufriedenheit bennoch feelenfrant, inbem feine Geete ihrer Selbstthatigfeit beraubt, ein Spiel ber außern Ursachen ift. Er gleicht benjenigen gefahrlichen Rranten, Die felbst die Empfindung ber Rrantheit verlohren haben. Die Stolfer hielten nicht nur einen Lollen, einen Rafenben und bergleichen für feelentrant, fonbern auch einen Beizigen, einen Ehrschtigen und bergleichen. 3a fie beschäftigten fid)

sich blos mit Heilung dieser Krankheiten, indem sie an der Hebung jener verzweiselten. Und wie ich glaube, nicht ohne Grund. Denn was kann ein Psycholog, ein Moralist mit diesen machen? Hier hilft kein Ueberzeugen, kein Ueberreden. Man muß bergleichen Kranken der Fürsorge der gütigen Natur überlassen.

Die neuern Seelenarzte scheinen die alteste Mesthode aufs neue hervorgesucht zu haben. Nehmlich die Seelenkrankheiten durch Locos Communes, d. h. gleichsam durch Worte und Zauberformeln zu kuriren, wie z. B. die Tugend macht glückfeelig; sie ist ihre eigne Belohnung und dergleichen sind; ohne sich darüber zu erklaren, was sie doch unter dieser Lugend verstehn, und noch weniger die Wahrheit ihrer tehre zu deweisen, und ihre Aussibung möglich zu machen. Den Chrzeizigen kurden sie mit diesen Worten: die Ehre ist eitel. Dem Geizhals sagen sie: der Geiz ist ein schändzliches Laster, und bergleichen Sprüchelichen mehr, wodurch nie semand besser geworden ist.

Ich komme nun zu ber Bergleichung zwischen ber Seelen und Korperarzeneitunde.

1) Der Phyfiologie in der Abrperarzeneis kunde kann die Phychologie in der Seelenarzeneis kunde entsprechen. Aber die Physiologie ist die Lehre von den körperlichen Verrichtungen im gesuns den Zustande. Der gesande Zustand des Adepers ist derjenige, worin die, aus seiner besondern Organisation, nisation, nach ben bekannten Naturgeseigen sich erstärenden Würfungen ungehindert erfolgen. Die besondere Organisation ist uns aus der Unatomie bekannt. Die Würfungen berselben aber wissen wir theils a priori aus den bekannten Gesegen der Mechanik, theils aber auch durch Ersahrung und Beobachtung.

Was sollen wir aber in der Psichologie jum Grunde legen, um dadurch den Zustand der Seelengesundheit zu bestimmen? Oder mit andern Worten: wodurch erkennen wir, ob die Seele gesund sen, und alle ihrem Wesen mögliche Verrichtungen ungehindert erfolgen?

Wird man sagen, wir erkennen es daraus, daß alle uns bekannten Seelenvermögen ihre Wurkungen in einer folchen Proportion außern, daß das durch: die größte Summe aller Würkungen hers vorgebracht wird; so frage ich abermals: wodurch erkennen wir diese heilsame Proportion, und nach welchem gemeinschaftlichen Maasstabe sollen wir diese verschiedenen Seelenpermögen abmessen, um dadurch diese Proportion herauszubringen?

Wirb man sagen, daß biese Proportion nicht an sich, sendern blos durch ihren guten Erfolg in Beziehung auf das besondere Subjekt, durch die dadunch hervorgehrachte Zufriedenheit mit sich selbst wer Gidcheeligkeit erkannt werde; so mußte man manchon aus dem Tollhause, der sich in seiner Tollheit glücklich dünkt, sur kringn Seelenkranken balten. Werther

Werther traf eine einen Menthen an, ber, nachdem er aus bem Ebithaufe, worin et wegen feiner Raferei einige Zeit eingesperet gewesen war, befreiet worden, blos noch in eine niemandene fthate liche tiefe Melancholie verfenkt war. Diefer ere zahlt ihm: ... .. es war einmal eine Zeit, da mir's fo wohl war, jest ist es aus mit mir. 3ch blir vun u. f. w: " - und auf Befragen, ob'er wurflich einst guctlich gewesen fen? -antwortet er-: "ach ich wolke ich ware wieder fo, ba war mir's fo wohl, wie einem Rifche im Boffet (wodurch et ben Que frand feiner Coffheit verfieht)?" \*) Und Jolle biefes auch feine mabre Uneforte, fonbern eine Hofe Erbichtung vom Berfaffer feint, fo ift biefe Beitertung boch nicht minder wahr, und kann butch kaufend Belfpiele beståtigt werbette .

2) Pathologie. Sefest wir hatter eine Erstärung der Seelengesundheit, und folglich auch der Seelenkrankheit (der Ubweichung vom obrigen Zusstande) ausfindig gemacht; so ist es boch unmögslich, die Seelenkrankheitslehre so vollständig systes matisch zu behandeln, als die Korperkrankheitslehre.

Denn nehmen wir die Krankheit des Körpers in ihrem hochsten Brade, in ihrem völligen Aussbrucke, so kann die lehteite Art (weil die Krankheiten des Körpers sich unsrer Beobachtung häufiger und .

<sup>\*)</sup> Siehe bie Leiden des jungen Berthers, ben aten Theil.

mannigfaltiger, als die der Seele darbieten; indem fast jeder Mensch in seinenvieden in eine Krankheic des Körpers gerachen muß; da es hingegen sehr selten geschiehet, das ein Mensch toll-oder rasend wird nicht blos a priori, sondern auch durch Erfahrung und Beobachtung vollständig behandelt werden.

Mit ben Krankheiten ber Geele ift es bingegen gang anders beschaffen. Gin Mediciner murbe es febr abel nehmen, wenn man fagen wollte, baß es noch viele Rrantheiten gabe, wovon er, aus feiner Theorie, nichts wiffe. Ein Englandischer vortrefficer: mathematischer Argt brudt fich biere über, folgestoermaßen aust: "ich zweifele, mun gan micht which so wichtige Aufgabe: gegen eine jede gegebne Rrankheit, auch ein Mittel zu erfitben aufgeloft und beantwortet zu haben, und fann mir alfo mit Recht fchmeicheln, Diefes fo große Beschaft gludlich ju Stande gebracht ju haben. ( \*) Und follte eine Krantheit ihm vorfame men, die von allen ibm bis jest bekannten noch fo febr verschieden mare, so wird er fie boch ju flassie figieren wiffen, und ihre Berfchiebenheit and befondern gufälligen Umftanden gu erflaren fuchen. Der Seelenargt aber fann bierin noch nicht fo ficher au Werfe gehn.

<sup>\*)</sup> Siehe Gregory's Ueberficht ber theoretischen Arzneis wissenschaft ic. Borrebe.

Betrachten wir hingegen die Seelenfrankheit in ihrem Unfange, so wird jeder Mensch, außer ben Stoischen Weisen, für ziemlich seelenfrank gesthalten werden mussen, welches doch mit den Kranksbeiten des Korpers ganz anders beschaffen ist.

3) Die Therapie in ber Seelenarzeneikunde ist auch von ber in ber Korperarzeneifunde sehr ver-Schieben. In Diefer fommt man ber Rrantheit burch außere Mittel ju Sulfe, beren Wurfung nach allgemeinen Gefegen ber Erfahrung befannt ift. Alt zum Beisviel eine Stockung ber Gafte bie Ure fache ber Krankheit, fo bedienen wir uns ber aus ber Chimie befannten Auflosungsmittel, beren Wurfung nicht nur im menschlichen Korper sondern allgemein ift; und fo verfahren wir auch in andern gallen. In ber Seelenarzeneifunde bingegen fonnen wir uns feiner außern Mittel bedienen, fonbern, fo wie die Urfache ber Krankheit in ber Geele feibit, fo muffen auch die Mittel bawiber in ihr felbst gesiicht Die Seelenarzeneikunde kann auch nicht wie bie Korperarzeneikunde von ber Mathematik, Mechanif ober Chimie einen Gebrauch machen.

Von einer andern Seite betrachtet aber ergiebt es sich, daß ohngeachtst aller dieser Verschieden, heiten, die Seelenarzeneikunde nicht nur auf einen eben solchen Juß, wie die Korperarzeneikunde einsgerichtet werden, sondern in gewissem Betracht bieselbe sogar an Evidenz übertreffen kann. Der Unatomie in dieser entspricht die Anglysis der verschiede

schiebenen Seelenvermögen in jener. Diese hat aber einen beträchtlichen Borzug vor jener, indembie Anzahl ber Seelenvermögen weit geringer, als bie der Theile bes menschlichen Körpers ift.

Was die Seelen Physiologie und Pathologie ober die Bestimmung ber Seelengesunbheit und Rrantheit anbetrifft, fo verfahrt man bierin am fichersten, wenn man verschiedene Seelenfrantheis ten untereinander vergleicht, und das Allgemeine babon abstrabirt. 3ch glaube baber, folgende Erflarung festfegen ju fonnen. Eine Seelenkranke heit ist derjenige Zustand der Seele, worin sie ihre freiwilligen Sandlungen nicht ausiben kann; fo wie der biefem entgegengefeste Buftand Seelengefundheit ift; wenn nehmlich bie-Seele ibre freiwilligen Sandlungen ungehindert aus. üben, wenn fie aus eigner Macht eine Uffociations. reihe anfangen, fortsegen, unterbrechen, und mit einer andern vertauschen fann. Woven bas Bes gentheil bei allen Urten ber Tollheit, bes Wahnwifes und ber Raferei zu bemerten ift, mo die Greie zutweder an eine besondere Associationsreihe so gebunden ift, bag fie fich auf feine Weise bavon los. jumachen im Stande ift, ober wo fie fich an gar keiner zweckmäßigen Affociationsreihe festhale ten kann, sondern beståndig von der einen jur ans bern berumgetrieben, gleichsam ein Marionettenspiel des Zufalls ist.

Die Geelenheilkunde erforbett zwei Stude. 1) Richtige Beurtheilung ber Krankheit: 2) Rennt. nif ber Krafte ber Argeneimittel. Das Erftere befteht in ber Beurtheilung einer jeben Seelenfrante Beit, ob fie blos Schmache eines Geelenvermo. gene, ober ju große Starte und Uebersvannung beffelben jum Grunde bat ? Gine angebobrne Sthwache, g. B. Dummbeit, Inbolenz, Unfabige feit zu allen bemjenigen, was eine maßige Unftrengung ber Geelenfrafte erforbert, fann ohnmoglich burch bie Seelenargeneikunde gehoben werben, und Ift alfo fein Gegenffand berfelben. "Ift aber biefe Schmache nicht angebohren, ist sie keine Negation eines Seelenvermogens felbft, fonbern blos eine Privation seiner Wurfung, so ist sie allerdings eine Begenstand ber Seelengrieneifunde, und fann burch biefeibe gehoben werben.

Entsteht diese Privation dadurch, daß ein ans beres diesem entgegengesetztes Seekenvermögen die Oberhand erhalten hat, so daß es die Würfung des gegebenen vernichtet, so kömmt es hier auf die Untersuchung an, ob die Summe der Seekenwürskungen überhaupt dadurch vermehrt ober vermindert werde?

Im ersten Falle ist es blos eine Scheinpris votton und für keine Seelenkrankheit zu halten. Wenn ein Newton aus Zerstreuung (eher sollte bieses Sammlung heißen) bei feinem Nachbenkeu über bas Weltsistem zuweilen ben außern Wohlsmaga; 9. B. 1. St. B

stand verlett; und M. auf ben modigen Zuschnitt und Farbe seines Kleides seine ganze Ausmerksamkeit wendet, den ganzen Bormittag mit seinem Anzuge, Frisur, und sich im Spiegel zu begucken zubringt, und so ausgeschmuckt, mit einer ladung nouvelles des jours befrachtet, in großen Gesellschaften erscheint, so werden freilich diese jenen ungefähr wie die Abberitten den Demokrit, für seelenkrank und diesen für gesund ausgeben.

Der mabre Seelengrat aber wirb, gleich einem Hippofrates, bierinnen gans anders urtheilen. Er · bemerft an jenem einen bobern Grab ber Seelene würfsamkeit, als an diesem, sowohl in Ansehung ber Mannigfaltigfeit, als ber Ginheit (worin Die eigentliche Seelenwurfung besteht), wodurch nicht nur biefes Mannigfaltige in instematischer Ordnung ju einem Sangen ber Erfenntnig verfnupft und auf einmal überschuwird, sonbern welches auch Grund zu neuer Erkenntniß ist, welches aber bei biesem nicht ber Fall ift. Bei jenem ist bie Ussociationsart phieftiv nothwendig (nach ber innern Berknupfung, von Grund und Folge, Urfache und Wurtung) und subjettiv freiwillig. Bei biefem hingegen ist sie objektiv zufällig, und subjektiv mechanisch.

Wird aber die Summe der Seelenmurfungen dadurch vermindert, ist irgend eine Ussociationsart so mächtig geworden, daß sie keine andere mehr zus läßt, oder sind verschiedene Ussociationsacten sich eine

einander so entgegengesest, daß sie einander weche selsweise ihre Wurtungen heben; liegt nicht blos Zerstreuung und Unausmerksamkeit auf die Data eines Urtheils, sondern ein durch eine Leidenschaft misgeleitetes Urtheil selbst, der bemerkten Seelens verwirrung zum Grunde; alsbann ist dieses eine wahre Seelenkrankheit, und muß der Sorge des Seelenarzts überlassen werden. Hat dieser sowohl die Krankheit selbst, als ihre Ursache entdeckt, so kann er zur Kur schreiten.

Die beste Methode hierinnen, so wie in ber gemeinen Urzeneikunde, ist, die Natur genau zu beobachten, ihr keine Gewalt anzuchun, sondern viele mehr ihr bloß zu Hulke zu kommen. Gine leis benschaft muß nicht unterdrückt, sondern gehörig geleitet, oder durch eine andere gemäßigt werden. Diese Kurart geht freilich langsam; aber auch desso sicherer von statten.

Bei gefährlichen Krankheiten hingegen muß man die schleunigsten Mittel ergreisen, wenn sie gleich nicht die Besten sein mogen. Wen muß ohne Zeitverlust die gefährlichen Symptome zu heben suchen, obgleich die Ursache der Krankheit selbst dadurch noch nicht gehoben wird. Ist die durch eine heftige leidenschaft verursachte Seelenderwirrung noch nicht in Tollheit und Naserei ausgeartet, so such Hebung ihrer Ursache, zu heben. Ist es aber damit schon so weit gekommen, und zu ber Wa 2 forgen,

forgen, daß ehe diese langwierige methodische Rursart ihre Wurfung außern werbe, ber Kranke sich felbst ober andern unheilbaren Schaben zufügen könne, so muß man zur bestren Sicherheit benselben ins Tollhaus schicken und an Ketten schmieben lassen.

Sine angehende Leidenschaft kann durch Bernunftgrunde, und Borftellung ihrer Schad. Richkeit, ohngefähr wie eine Krankheit des Körpers in den primis vils durch Abführungsmittel geshoben werden. Eine eingewurzelte Krankheit hingegen erfordert erst eine weitläuftige Preparation dazu.

Es kömmt hier nicht so sehr auf Theorie, als auf praktische Beurtheilung an. Es gehört dazu viele Erfahrung und Menschenkenntniß, und ein hoher Grad von Geduld. Man muß mit dem Kranken verschiedene Proben machen, und sich durch einen missungnen Erfolg nicht abschrecken lassen. Freisich mussen dergleichen Versuche nicht gänzlich aufs Gerathetvohl angestellt werden. Sie mußsen durch eine Theorie, diese mag noch so unvollskommen senn, geleitet werden.

Bakon sagt: "Derjenige, ber etwas sucht, pflegt, bas was er sucht, unter einer allgemeinen Ibee zu begreifen, weil berfelbe sonst solches, wenn er es entbeckt hat, ja nicht erkennen konnte. Je vollkommmer und richtiger aber unsere vorgefaßte Ibee ist, besto zweckmäßiger und kurzer wird auch unsere

unfere Untersuchung fenn. Go wie aber einer einen Weg auf breierlei Weise machen fann, indem er entweder im Rinftern tappt, ober, wenn er nur wes nig fieht, von der hand eines andern geführt wird, ober berselbe endlich seinen Schrift nach einem vol-Ien lichte richtet, so gleicht auch einer ber alle Urten von Bersuchen ohne eine Ordnung ober Methode macht, blos einem im Kinstern Tappenben. Richtet er fich bei feinen Berfuchen nach einiger Unweisung und Ordnung, so ist bieses eben so viel, als wenner an ber Hand gelektet murbe. Allein die mabre Ordnung ber Erfahrung gundet erft ein licht an, und bezeichnet durch folches ben Weg, indem fie von den in Ordnung gebrachten gehörig burchgeare, beiteten und nicht falschen Erfahrungen anfangt, aus folchen gewisse allgemeine Grundfage berleitet, und auf biese lettern wieder neue Wersuche grundet. Alles biefes ift um besto nothiger, weil nicht eine mal Gott, ba er die Welt erschuf, auf die Masse ... ber Dinge ohne eine gewisse Ordnung gewurft hat."

"Es durfen sich daher, fährt Bakon weiter fort, die Menschen gar nicht verwundern, daß sie die Wissenschaft noch nicht zu der nothwendigsten. Bollkommenheit gebracht haben, weil sie habei so oft von dem wahren Wege abgewichen sind, und die Erfahrung entweder ganz verlassen, oder in sole, cher, da sie keiner gewissen Ordnung folgten, sich verwirrt und herumgeschweift haben; da uns blos eine gehörig eingerichtere Ordnung beständig durch

ble Wilbnif ber Berfuche gu ber freien offnen Beaend ber allgemeinen Brundfage fuhrt. "

Ferner heißt es: "Man muß nicht nur mehrere und andere Bersuche als wie bisher anstellen, sondern solche auch nach einer ganz andern Methode und Ordnung einrichten und fortsetzen. Eine uns bestimmte und sich selbst überlaßne Erfahrung ist nur schwankend, und mehr betäubend als unterrichtend. Seht aber die Erfahrung nach bestimmten Besehen, einer gewissen Folge und Zusammenhang fort, so kann man hossen, daß die Wissenschaften in einen bessern Zustand werden geseht werden."

Ich werbe in ber Folge Gelegenheit nehmen, von besondern Seelenfrantheiten zu sprechen, jest aber blos etwas im Allgemeinen beifugen. Seelenfranfheiten tonnen überhaupt in zwei Sauptarten eingetheilt werben. Denn ba, wie ichon bemerft morben, Geelenfranfheit überhaupt in Beraubung ber Seelenfreiheit besteht, biefe aber zweierlei Urt fenn tann, daß nehmlich baburch bie Geele entweber in Unthatigfeit ober in eine bestimmte Art ber Thatigkeit geset wird, wovon fie fich nicht befreien kann, fo iff bie erfte Urt ber Seelenfrantheiten eine entweber allgemeine ober in Unsehung einer besondern Urt ber Thatigfeit berrichende Seelenschwache; ober bie Unfabigfeit eine Reibe von Ideen zweckmäßig zu verfolgen; bie zweite Urt bingegen eine mechanische Thatigkeit, ober ein Zwang eine gewisse Reibe von Ibeen beståndig

Sanbig zu verfolgen, ohne im Bermogen zu fenn Diefelbe abzubrechen, und ju einer andern überaugebn.

Es verfteht fich aber von felbst, daß biefe beiden Arten nur alebann Rranfheiten genannt werben, wenn fie einen merflichen Grab erreicht haben. ber erften Urt gehört &. B. bas Rindisch werden im hohen Alter, wie auch ber Zuftand ber Muthlofig= feit, Berzweifelung und Gleichgultigfeit gegen alles, worin man burch lang anhaltenben Rummer verfest wird. Bur zweiten gehören alle Urten ber Raferei, bes Bahnwißes und bergleichen.

Es gefchieht auch oft, bag ber Patient von ber moditen Art zur erften übergeht. Er tobt alsbann To lange, bis fich feine Rrafte verzehrt haben, und er in eine Betaubung und Ohnmacht gerath: Belten aber geschieht es umgelehrt, bag einer von ber erften Art jur gibellen übergeben follte.

ः अधिक lich aber सि ber Folge bei Behandlung Bee befondern Seelenktantheiten mich umfranblicher Butuber erflåren werbe, so will ich mich jest bierbei nicht länger aufhalten.

graduation of water to the state of the state of

क्राप्ति (१५४५) १५६ ५६ ५६ ५५ ५८५ द्वी

And the Annual of the Control of the

Salomon Maimon.

ាក្សា ដោយប្រាក្សា

to the court, to the metal of

## Zur

## Seelennaturfunde

T.

Fragmente aus Ben Josua's Lebensgeschichte. \*)

Herausgegeben von R. P. Moris.

In seinem sechsten Jahre sing sein Bater mie ihm an die Bibel zu lesen. Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde. Hier wanerbrach B. J. sein nen Bater, und fragte: Aber Papa, wer hat Gott erschaffen? B. Gott ist van niemand ensthassen, er war von aller Ewigkeit da. B. J. War er auch vor zehn Jahren da? B. O ja, er war auch

\*) Der Herausgeber dieser Fragmente barf wohl micht erst versichern, daß se eine buchstäblich getreue Darstellung wirklich erledter Schiessale enthalte; die ganze Erzählung an sich seiber trägt zu sehr das ächte Sepräge der Mahrheit, als daß irgend ein theilnehmendes herz sie barin verkennen sollte. Auch hofft der Herausgeber bald mehr von dieser Geschichte, welche von herzen zu herzen redet, dem Publikum mittheilen zu können.

tri (

vor hundert Jahren ba. B. J. Also ist Gott viel-Jeicht schon trusend Jahr alt? W. Behüre! Gott war emig. B. J. Aber es hat boch einmal gebohren werden mussen? W. Märrchen, nein! er war ewig und ewig. —

friedigt, aber er dachte boch, Dapa muffe es besser wiffen als er, er musse es als babei bewenden lasten.

Ein andermal las er in der Bibel die Geschichte von Jakob und Estu; sein Bater citiete ihm hiebei; eine Stelle aus dem Talmub, wo es dieß: Jakob und Esau theilten alle Güter der Welt untereinander; Esan wählte sich die Güter dieses; Jakob hingegen die Güter des zufünstigen tebens; und da wir von Jakob herstammen, so anüssen wis glen Appruch auf die zeitlichen Güter ausgeben.

Sierauf kaate B. E. mit Unwissen, Jakob seite

Dierauf fagte B. 3. mit Unwillen, Jatab follte Tein Marr gewesen fenn, und lieber bie Guter biefer Welt gemablt haben.

Der arme B. J. bekam hierauf zur Antwort; pu gettsasse Bische! und unmittelbar barauf eine Ohrfeige. Sein Ameifel war freilich damit nicht gehoben, aber es brachte ihn voch zum Gellichweis gen.

B. J. hatte von seiner Kindheit an viel Neis gung und Benie um Zeichnen. Er hatte war in seinem voterlichen Sause nie ein Werk vieler Aunst zu sehen bekommen, aber er fand; am Siebblatt einiger hebraischer Bucher Holzschnitte von sauhwerk, vill B5 5 Bogeln, und bergleichen; er fand an diesen Holyschnitten einen großen Gefallen, und bestrebte sich, bieselben mit einem Schrichen Rreibe ober einer Kohle nachzuzeichnen. Wasiaber diesen Trieb bei ihm noch verstärfte, war ein hebraisthes Jabelnbuch, wortin die wirenben Personagen (die Thiete) durch solche Holzen mit ver größten Genauigkeit ab. Sein Water bewunderte zwar hierinnen seine Geschicklichskeit, schalt aber zugleich auf ihn, mit diesen Worten: Willst den Lalmub studien und ein Nabiner werben. Wer den Talmub studien und ein Nabiner werben.

Sein Bater hatte in feiner Studierstübe einen Schraft mit Buchern stehn, er verbot zwar bem jungen B. J. alle andern Bucher außer dem Talmut zu lesen. Aber es half nichts. Da der Bater die metofie Zeit mit häuslichen Angelegenheiken bei schäftigt war, so machte sich B. J. biele Zeit zu Ruse.

Am Reugierde machte er sich über ben Schrank ber, blatterre alle Wicher burch, und ba er schon ziemlich bedruisch verstäub, fand er an einigen ber selben mehr Behagen als an bem Lalmub.

Die vorzüglichsten varunter wären? eine hes bralfche Chronik; ein Ibfephus; eine Geschichte ber Berfolgung ber Juben in Spanien und Poetugal; und was ihn am ftarkten an sich zog, ein aftronomisches Buch.

Hier

Hier erbsinete sich ihm eine neue Weit, er machte sich also mit bem größten Fleiße barüber. Man bente sich ein Kind von ohngefahr sieben Jahren, das noch nie von den ersten Elementen der Wathematif etwas gesehn oder gehört hat, dem ein astronomisches Buch in den Wurf kömmt, und seine Ausmerkamkeit auf sich zieht, worüber ihm aber niemand Anweisung geben kann (seinem Vater durfte er seine Begierde darnach nicht wissen lassen, und ohnedem war dieser selbst nicht im Stande ihm hierüber Auskunft zu geben); wie muß dieses seinen nach Wissenschaften schmachtenden Geist nicht entssamt haben! Dieses zeigt auch der Erfolg.

Da er noch ein Kind war, und die Betten in seines Baters Hause sehr rar waren, so war es ihm erlaubt, mit seiner alten Großmutter (beren Bette in gedachter Studierstube stand) in einem Bette zu schlasen. Und da er den Tag über blos mit dem Studium des Talmuds sich abgeben mußte; und kein anderes Buch in die Hand nehmen durfte, so bestimmte er die Abende zu seinen afkronomischen Betrachtungen.

Nachbem also die Gröfmutter zu Bette gegangen war, steckte sich B. J. frisches Kienholz an, machte sich über ben Schrank her und holfe sich sein geliebtes astronomisches Buch hervor. Die Größmutter schalt ihn zwar beswegen, weil es ber alten Frau zu kakt war, um allein im Bette zu liegen, er aber kehrte sich nicht baran, und seste sein Stu-

dium-

dium so lange fort, bis das Kienholz ausgebrannt war.

Nachbem er biefes einige Abende getrieben hatte, kam er endlich zu ber Borftellung von bem himmelsglobus und feinen zur Erklarung ber aftrommischen Erscheinungen erbichteten Zirkeln.

Dieses war im Buche burch eine einzige Figurvorgestellt, wobei der Verfasser dem teser den guten Rath gab, daß er zur bessern Verständlichkeit, indem die mannigfaltigen Zirkel in einer Flächensigur nicht anders als durch gerade linien vorgestellt werv den könnten, sich entweder einen ordentlichen Globus, oder einen Globus armillaris versertigen solle.

B. J. faste also ben Vorsas einen solchen Globus armillaris aus geflochtenen Ruthen zu versertigen; nachdem er diese Arbeit zu Ende gesbracht hatte, war er im Stande das ganze Buch zu fassen. Da er sich aber in Ucht nehmen mußte, daß sein Vater von dieser seiner Beschäftigung nichts erfahre, so versteckte er immer seinen Globus armillaris, eheer zu Bette gieng, in einen Winskel hinter den Schrank.

Seine Großmutter, die verschiedenemal bes merkt hatte, daß er ganz im tesen vertieft son, und dann und wann auf aus Ruthen gestochtene, kreuzweise auseinander gelegte Kreise seinen Blick richtete, gerieth hierüber in den größten Schreck; sie glaubte nicht anders, als daß ihr Enkel narrisch geworden sen.

Sie

Sie unterließ also nicht, seinen Bater hiervon zu benachrichtigen, und bemselben ben Berwahrungsort bes magischen Instruments anzuzelgen. Dieser rieth balb, was dieses bedeuten mußte. Er nahm also ben Globus in die Hand und ließ B. J. zu sich rufen. Machdem vieser gekommen war, fragte er ihn mit folgenden Worten:

- B. Was haft bu bir ba fur ein Spielwerk ges macht?
  - B. J. Dieses ist ein Kader. \*)
  - 23. Was foll biefes bebeuten?
- B. J. erklarte ibm hierauf ben Gebrauch aller Birtel jur Begreiflichmachung ber himmlischen Ersscheinungen.

Der Bater ber zwar ein guter Rabiner war, aber kein sonderliches Talent zu Wissenschaften hate te, konnte nicht alles begreisen, was B. J. ihm begreislich machen wollte; besonders befremdete ihn die Bergleichung seiner Sphacra armillaris mit der Figur im Buche, und wie aus geraden Linien Zirkel entsprungen waren, aber so viel konnte er doch einsehen, das B. J. seiner Sache gewiß war.

Er schalt baber amar auf ibn, bağ er fein Bers bot sich mit etwas anderm außer bem Talmub absugeben, übertreten habe, freute sich aber boch ins nerlich, daß sein junger Sohn, ohne einen Unführer

<sup>&</sup>quot;) Die Benennung eines Globus im Bebraifchen.

und Bortenntnis zu haben, von sich felbst ein ganzes Werk von einer Wissenschaft habe durcharbeiten konnen; und damit war dieser Proces zu Ende.

B. J. bekam also auf biese Art eine Privats erziehung und Unterricht, theils von seinem Vater, theils aber von sich selbst; so daß er, als er unges fähr eilf Jahr alt war, es schon im Studium des Lalmuds so weit gebracht hatte, daß er einen vollkommenen Nabiner abgeben konnte. Außerdem hatte er von der Geschichte, Askronomie, und einis gen unzusammenhangenden mathematischen Wahrs heiten überhaupt einige Kenntniß erlangt.

Er brannte vor Begierde sich noch mehr Kenntnisse zu erwerben; aber wie sollte es bei dem Mangel an Anführung, an wissenschaftlichen Buchern, und an allen Mitteln dazu, angehen? Er mußte sich also begnügen, ohne allen Plan und Ordnung, sich das, was er zufälligerweise bavon erhalten konnte, zu Nuße zu machen.

Ich übergehe hier seine tebensepoche nach seiner Berheitathung, die wegen ber übeln Umstände seines Baters, und nach bem Gebrauch dieser Nation in diesen Segenden, überhaupt sehr frühzeitig (in seinem eilfren Jahre) vor sich zieng, und bemerke hier blos diesenigen Umstände, die häuptsächlich zur Bildung seines Seises und Rarakters etwas beigetragen haben.

B. J. war in seiner Jugend sehr lebhaft, und hatte viel Unnehmlichkeit in seinem Wefen. In seinen

seinen Begierben und seidenschaften war er heftig und ungeduldig. Bis angefähr in sein eilstes Jahr spurte er, da er einer sehr strengen Erziehung ges noß, und von allem Umgange mit Frauengimmern abgehalten wurde, keine sonderliche Zunesgung zu dem schonen Geschlechte in sich. Eine Begebenheit aber brachte hierin eine große Beränderung bei ihm hervor.

Ein armes, aber sehr hubsches Mabchen von ohngefahr bem Alter des B. I. wurde in dem Hause seiner Aeltern als Diensthinabchen angenommen. Das Madchen gesiel bem B. I. ungemein. Es wurden bei ihm Begierden rege, die er die sest nicht gekannt hatte. Er mußte aber, nach der strengen radinischen Moral, sich in Ucht nehmen, diese Madchen mit Ausmerksamkeit anzusehn, und noch mehr, sie zu sprechen, und konnte nur dann und wann verstohlne Blicke auf sie werfen.

Es ereignete sich einmal, daß die Frauensleute aus dem Hause ins Bad giengen, welches nach dem Sebrauche dieses kandes ein paarmal die Woche über zu geschehen pflegt. B. J. den sein Institute, ohne es selbst zu wissen, von ohngesähr nach der Segend wo das Bad war, hintrieb, erblicke auf einmal dieses habsche Mädchen, wie es aus dem Schwisbade heraus in den nahe vorbeistießenden Aus hineinsprang.

Er gerieth bei biefent Inblide gang auffer fich; nachbem er fich erholt hatte, wollte er, ber fiengen tale kalmubiflischen Gesetze eingebent, zurücksliehn, aber konnte nicht. Er blieb affo auf feiner Stelle wie angewurzelt stehn.

Da er aber hier überrascht zu werben fürchtete, mußte er sich boch mit einem sthweren Gemuthe zuruckbegeben. Seit ber Zeit war er beständig unruhig, gerieth zuwellen außer sich, und dieser Bustand bauerte bis zu seiner Verheirathung, welche bald barauf erfolgte.

Um seiner Begierde nach Reputnissen und Wissenschaften ein Genüge zu leisten, war kein and beres Mittel für ihn übrig, als fremde Sprachen zu lernen. Aber wie sollte er es damit anfangen? Die polnische oder latsinische Sprache bei einem Ratholiken zu lernen, war ihm unmöglich, indem von der einen Seite die Borurtheile seiner eignen Mation ihm alle andern Sprachen außer der Hesbräschen, und alle andre Renntnisse und Wissenschaften außer dem Lalmud und der ungeheuern Anzahl seiner Rommentaren, verwehrten; von der andern Seite aber auch die Borurtheile der Ratholiken es nicht zullegen, einen Juden hierin zu unterweisen,

Außerbem war er in sehr schlechten zeiclichen Umständen. Er mußte durch Schulmeisterschaft, Korrektur der hebraischen Schrift, und dergl. eine ganze Familie ernähren. Er mußte also sine lange Beitmach der Befriedigung seines natürlichen Tries bes vergehens seufzen.

Enblich

Endich kam ihm hierin ein glicklicher Jufall zu Hulfe. Er bemerkte nehmlich an einigen hebraischen Buchern, die sehr starkleibig waren, daß sie mehrere Alphabete enthielten, und man ihre Bogenanzahl daher nicht blos mit hebraischen Duchstaben hatte bezeichnen konnen, sondern im zweiten und dritten Alphabet sich zu diesem Behuf auch anderer Schriftzeichen hatte bedienen mussen, welches gemeiniglich lateinische und beutsche Buchstaben waren.

Run hatte zwar B. J. nicht ben minbesten Bes griff von einer Druckerei. Er stellte sich gemeiniglich vor, daß Bucher so wie leinwand gedruckt wurden, und daß jede Seite durch eine besondre Form abgedruckt wurde.

Er vermuthete aber, daß die nebeneinanders stehenden Schriftzeichen einen und eben denselben Buchstaben bebeuteten. Er supponirte also, daß z. B. a das neben n fleht, gleichfalls ein Alpha seyn musse. Auf diese Urt lerute er nach und nach die lateinische und beutsche Schrift kennen.

Durch eine Urt bes Dechifrirens sing er an, verschiebene beutsche Buchstaben in Wörter zu koms biniren, blieb aber babei noch immer zweifelhaft, ob nicht seine ganze Muhe vergebens senn wurde, indem die neben ben hebräischen Buchstaben besinds lichen Schriftzeichen ganz etwas anders als eben bieselben Buchstaben senn könnten, bis ihm zum Glück einige Blätter aus einem alten beutschen Buche in die Hände sielen.

Magaz. 9. B. 1. St.

Er fing an zu lesen. Und wie groß war nicht seine Freude und Berwunderung, da er aus dem Zusammenhange sabe, daß die Worte mit benjenis gen, die er schon gelernt hatte, völlig übereinstimmsten. Zwar blieben ihm nach seiner judischen Sprasche eine Menge Worte unberständlich, aber aus dem Zusammenhange konnte er doch auch mit Wegslassung dieser Worte das Ganze ziemlich fassen.

B. J. fühlte noch immer eine keere in sich, die er nicht auszufüllen im Stande war. Er konnte seine Begierde nach Kenntnissen und Wissenschaften nicht befriedigen. Bis jest war noch immer das Studium des Talmuds sein Hauptgeschäfte, wors an er aber blos in Unsehung der Form, indem sie höhern Seelenkrafte in Thatigkeit sest, einen Gefallen hatte; keinesweges aber in Unsehung der Materie.

Man findet darin Gelegenheit zur Liebung in Herleitung der entferntesten Folgen aus ihren Grunden, zur Entdeckung der verborgensten Widersprücke, zur Ausfindigmachung der feinsten Distinktionen u. s. w. Da aber die Prinzipien selbst blos eine einges bildete Realität haben, so kann sich eine wisbegierige Seele keinesweges damit befriedigen.

Er sabe sich also nach etwas um, wodurch er biesen Mangel ersegen konnte. Mun wußte er zwar, daß es eine sogenannte Wissenschaft giebt, die bei den judischen Gelehrten in dieser Gegend ziemlich im Schwange ist; nehmlich die Kabale,

modurch man nicht nur feine Wißbegierbe befriedie gen, sonbern auch sich ungemein vervollfommnen, und Gott nabern fonne.

Er brannte also, wie natürlich, vor Begierde, barnach; aber ba diese Wissenschaft wegen ihrer Heiligkeit nicht offentlich gelehrt, sondern ins Gesheim traktirt werden muß, so wußte er nicht, wo er die barin Eingeweiheten, und ihre Schriften aufs suchen sollte.

Er erfuhr barauf, daß der Unterrabiner ober Prediger dieses Orts ein kabalistischer Abept sen, und machte sich also, zur Erreichung seines Ends zwecks, mit ihm bekannt, nahm seinen Plat in der Spnagoge neben ihm, und da er einst merkte, daß ver Prediger immer nach dem Gebete in einem kleis nen Buche las, und alsdann dasselbe auf der Stelle verwahrte; so wurde B. J. sehr begierig, zu wissen, was dieses für ein Buch senn moge?

Machdem asso ber Prediger nach Haus gegans gen war, ging B.J. und hohlte dieses Buch aus bem Orte, wo sener es versteckt hatte, und nache bem er gefunden hatte, daß es ein kabalistisches Buch sen, so nahm er dasselbe zu sich, und versteckte sich damit in einem Winkel in der Synagoge, dis alle leute aus derselben gegangen, und die Synagoge maeschissisch worden war.

Machher froch er aus seinem Schupfwinkel hervor, und las in seinem geliebten Buche so lange' bis der Schließer des Abends die Spnagoge wieder aufmachte; ohne ben ganzen Lag über an Effen ober Trinken zu benten.

In ein Paar Tagen wurde er auf diese Urt mit feinem Buche fertig. Dieses aber, anstatt seine Begierbe ju befriedigen, reigte dieselbe noch viele mehr. Er wunschte noch mehrere Bucher bieser Urt zu lefen.

Da er aber zu schüchtern war, um biefes bem Prebiger zu entbeden, so beschloß er einen Brief an ihn zu schreiben, worin er seine unwiderstehliche Begierbe nach biefer heiligen Wissenschaft außerte, und baber ben Prebiger instandig bat, daß er ihn mit Buchern unterstüßen mochte.

Darauf erhielt er von bem Prediger eine sehry gunstige Antwort. Dieser lobte seinen Gifer für diese heilige Wissenschaft, und versicherte ihn, daß dieser Eifer, unter so wenig Begünstigung, ein offensbares Mertmaal sen, daß. 3. Seele von Diam Uziloth (ver Welt des unmittelbaren gottlichen Ausssulfusse) herkomme, anstatt daß die Seelen der bloßen Lamudisten von Diam Inzire (der Welt deb Schöpfung) ihren Usprung nehmen. Er versprach ihm daher, so viel in seinem Bermögen wässe, ihn mit Büchern zu unterstüßen.

Da er aber sich selbst hauptsächlich mit biefer. Wiffenschaft besthäftigte, und vergleichen Bacher beständig bei ber hand haben umste, so konnte er ihm biefelben nicht leiben, erlaubte ihm aber,

fie in feinem eignen Saufe nach Belieben gu ftw bigen.

Wer war froher als B. J.? Er nahm bieses Unerbieten bes Predigers mit Dankbarkeit an, kam beinahe nicht aus des Predigers Hause, und saß Lag und Nacht über den kabalistischen Büchern.

Dieses aber inkommobirte den Herrn Prediger ungemein; er hatte seit kurzer Zeit eine sehr hübsche junge Frau geheirathet, sein elendes Hauschen bestand aus einem einzigen Zimmer, welches zugleich Wohn. Studier, und Schlafflube war. Hier wachte also B. J. ganze Nächte durch. Seine Uebersinnlichkeit kam baher mit des Predigers Sinnlichkeiten nicht selten in Kollision.

Dieser bachte folglich auf Mittel ben angehens ben Kabalisten auf eine gute Urt loß zu werben. Er fagte ihm daher einst: hören Sie Herr B. I. Ich merke, daß es Sie zu sehr inkommodiren muß, der Bucher wegen beständig außer ihrem Hause bei mir zuzubringen. Sie können in Gottes Nahmen dieselben einzeln mit nach Hause nehmen, und also nach ihrer Kommodität studiren.

Dem B. J. war nichts willsommener als bies ses. Er nahne baher von dem Prediger ein Buch nach dem andern nach Hause, und studirte darin so lange, bis er die ganzo Kabala inne zu haben glaubte. Er begnügte sich nicht blos mit der Er kenntniß ihrer Prinzipien und mannigsaltigen Spesteme, sondern suchte auch von diesen den gehörigen E 3.

aufmachte; ohne ben gangen Lag über an Effen ober Trinfen zu benten.

In ein Paar Tagen wurde er auf diese Urt mit feinem Buche fertig. Dieses aber, anstatt seine Begierbe zu bestriedigen, reigte dieselbe noch viels mehr. Er wunschte noch mehrere Bucher bieser Urt zu lefen.

Da er aber zu schüchtern war, um bieses bem, Prediger zu entdecken, so beschloß er einen Brief an ihn zu schreiben, worin er seine unwiderstehliche Begierde nach dieser heiligen Wissenschaft außerte, und baber ben Prediger instandig bat, daß er ihn mit Buchern unterstüßen möchte.

Darauf erhielt er von dem Prediger eine sehrz gunstige Antwort. Dieser lobte seinen Sifer für diese heilige Wissenschaft, und versicherte ihn, daß dieser Sifer, unter so wenig Begünstigung, ein offensbares Merkmaal sen, daß B. J. Seele von Olant Uxiloth (der Welt des unmittelbaren göttlichen Aussstlusse) herkomme, anstatt daß die Seelen der bloßen Lalmudisten von Olant Inzire (der Welt der Schöpfung) ihren Usprung nehmen. Er versprach ihm daher, so viel in seinem Vermögen wäre, ihn mit Büchern zu unterstüßen.

Da er aber sich selbst hauptsächlich mit dieser Wiffenschaft besthäftigte, und bergleichen Bucher beständig bei ber Sand haben mußte, so konnte er ihm biefelben nicht leiben, erlaubte ihm aber,

lichen Raum ausgefüllt. Nun wollte aber Sott eine Welt erschaffen, damit er seine Eigenschaften die sich auf andere Wesen außer ihn beziehen, offene baren könnte; er schränkte, zu diesem Endzwecke, sich selbst in den Mittelpunkt seiner Vollkommenheit ein. Ließ hernach in den dadurch leergebliebenen Naum zehn konzentrische Lichtkreise sahren, dars aus entstanden hernach mannigkaltige Figuren (Parzossim) und Gradationen bis zur gegenwärtigen sinnlichen Welt u. s. w.

B. Z. konnte sich auf keinerlei Urt vorstellen, daß dieses alles im gemeinen Sinne dieser Worte wahr senn solle, so wie beinahe alle Kabalisten es sich vorstellen. Er konnte sich nicht vorstellen, daß, ehe die Welt erschaffen worden, eine Zeit verstossen sen, indem er aus seinen Mora Netwochim wuste, daß die Zeit blos eine Modistation der Welt sen, und folglich ohne diese nicht gedacht werden könne.

Er konnte sich nicht vorstellen, daß Gott einen, obgleich unendlichen Raum erfülle; ferner, daß er als ein unendlich vollkommnes Wesen, seine eigne Bollkommenheit auf eine girkelformige Urt in seinem Mittelpunkte einschränken sollte.

Sondern er suchte sich dieses alles auf folgende Art zu erklaren: Gott ist nicht der Zeit nach, sow dern seinem nothwendigen Wesen nach, als Bes dingung der Welt eher als dieselbe. Alle Dinge außer Gott mußten, so wohl ihrem Wesen, als ihrer Existenz nach, von ihm als ihrer Ursache abs E 4 banaen. Gebrauch du machen. Es war keine Stelle in bet heiligen Schrift, oder im Lalmud anzutreffen, deren geheimen Shun er nicht aus kabalistischen Prinzipien, mit der größten Fertigkeit hatte herauswickeln können.

Selbst ber Prediger gerieth barüber in Erstaunen und Berwunderung, als er sabe, daß es B. J. in einer furzen Zeit viel weiter als er selbst darin gebracht hatte, und in die Tiefen dieser Wissemschaft eingedrungen war.

B. J. wollte sich aber bennoch mit der litterarischen Kenntniß dieser Wissenschaft nicht befriedis
gen, er suchte in ihren Geist einzudringen; und da
er bemerkte, daß diese ganze Wissenschaft, wenn
sie diesen Nahmen verdienen sollte, nichts anders
als die Geheimnisse der Natur in Jabeln und Alles
gorien eingehüllet, senn könne; so bemühte er sich
diese Geheimnisse aussindig zu machen, und dadurch
seine bloße litterarische Extenntniß zu einer Bernunfterkenntniß zu erheben.

Er konnte aber bieses banials nur auf eine sehr unvollständige Urt bewerkstelligen, weil er noch sehr wenige Begriffe von Wissenschaften überhaupt hatte. Doch gerieth er von selbst butch eignes Nachsbenken auf viele Upplikationen dieser Urt. Er ets Flarte sich z. B. gleich die erste Instanz, womit die Kabaisten gemeiniglich ihre Wissenschaft anfangen.

Nehmlich: ehe bie Welt erschaffen worden ift, fatte bas gottliche Wesen allein ben ganzen unende lichen

D. J. mußte also seine Explisationen für sich behalten. Ein ganzes Werk das er darüber geschrieben hat, brachte er noch mit nach B. welches er noch dis jest als ein Denkmaal von dem Streben des menschlichen Geistes nach Bollkommenheit, ohnsachtet aller Hindernisse, die sich ihm in den Wegstellen, verwahrt.

Unterdessen konnte ihn boch blefes nicht bes friedigen. Er wunschte, die Wissenschaften nicht in Jabeln eingehüllet, sondern in ihrem natürlichen lichte zu erblicken. Er hatte zwar schon, obwohl sehr mangelhaft, deutsch lesen gelernt; aber wo sollte er in litthauen beutsche Bucher hernehmen?

Jum Gluck für ihn, erfuhr er, daß der Obers rabbiner von F. der sich in seiner Jugend in H. aufgehalten, und da die deutsche Sprache etlernt, und sich mit den Wissenschaften einigermaßen bestannt gemacht hatte, sich noch die jest, obzwar in Geheim, mit den Wissenschaften abgebe, und eine ziemliche Bibliothek von deutschen Buchern hätte.

B. J. beschloß baher, zu diesem Oberrabbiner nach F. zu wallfahrten, und diesen um einige wissenschaftliche Bucher anzusiehen. Ohne sich also um Reisegeld und Fuhrwerk im mindesten zu bekummern (er war solche Reisen ziemlich gewohnt, und er gieng einst nach W. 30 Meilen zu Fuß, um ein hebräsch- peripathetisch- philosophisches Buch aus dem 12ten Zahrhundert zu sehn), und ohne seiner Familie ein Wort babon zu fagen, machte er fich auf die Reise nach F. in der Mitte des Winters.

So balb er ba angelangt war, gieng er zu bem Oberrabbiner, sagte ihm sein Anliegen, und bat ihn stehentlich um Hulfe barin. Dieser erstaunte nicht wenig barüber, indem seit zu Jahren, daß er von Deutschland zurückgekommen war, noch kein Mensch sich gefunden hatte, der eine Bitte dieser Art an ihn gethan hatte, und versprach, ihm einige alte deutsche Bücher zu leihen. Die vorzäglichsten darunter waren eine alte Optik und Sturms Physik.

B. J. wußte diesem braven Oberrabbiner seine Dankbarkeit nicht genug auszudrücken, skecke diese paar Bucher ein, und kehrte damit voller Entzücken nach Hause zurück.

Nachdem er biese durchstubirt hatte, wurden ihm auf einmal seine Augen aufgethan. Er glaubte nun ben Schlussel ju-allen Geheimnissen der Natur erlangt zu haben. Er wußte wie ein Gewitter, Thau, Regen, u. s. w. entstehe.

Er sahe über alle andern, die dieses noch nicht wußten, stolz herab, lachte über ihre Borurtheile und Aberglauben, und erbot sich, ihre Begriffe hierin aufzuklären und ihren Berstand zu erleuchten.

Diefes wollte aber nicht überall anschlagen. Er bemühte sich einmal einem Talmudiften beizubringen, daß die Erde rund sen, umb daß wir Gegenstüßler hatten. Diefer aber machte ihm den Einwurf,

wurf, bag biefe Gegenfüßler nothwendig fallen mußten?

B. J. hatte genug zu bemonstriren, daß das Fallen der Körper nicht nach einer bestimmten Richtung im leeren Raume, sondern nach dem Mittels punkt der Erde geschehe, und daß die Begriffe von Oben und Unten blos die Entsernung und Räherung von diesem Mittelpunkte wären. Es half alled nichts, der Talmudist blieb dabei, daß dieses Borgeben ungereimt sen.

So gleng er einmal mit einigen seiner Freunde spakieren. Dun mußte ihnen gerade eine Ziege im Wege liegen. B. J. gab der Ziege einige Schläge mit seinem Stocke, seine Freunde warfen ihm seine Brausamkeit vor. Er aber erwiderte: was Graussamkeit? glaubt ihr denn, daß die Ziege einen Schmerz fühlt, wenn ich sie schlage? ihr irrt euch hierin sehr. Die Ziege ist (nach dem Sturm, der ein Karthesianer war) eine bloße Maschine.

Diese lachten herzlich barüber, und sagten, aber horst du nicht, daß die Ziege schreit, wenn du sie schlägst? Worauf jener antwortete: ja freilich schreiet sie; wenn ihr aber auf eine Trommel schlagt, so schreiet sie auch.

Diese erstaunten über diese Untwort, in kurzer Zeit wurde in ber ganzen Stadt bekannt, das B. J. narrisch geworden ware, indem er behaupte: Eine Ziege sep eine Trommel.

B. J. bessen außere Umstände sehr schlecht was ren, weil er sich nicht mehr zu seinen gewöhnlichen Geschäften schicken wollte, und sich daher überall außer seiner Sphäre befand; und von der andern Seite auch seine lieblingsneigung zum Studium ber Wissenschaften, in seinem Wohnorte, nicht genug bee friedigen konnte, beschloß erdlich, sich nach Deutschsland zu begeben, und da Medizin, und bei dieser Belegenheit auch andere Wissenschaften zu studieren.

Run war nur bie Frage, wie eine folche weite Reife zu machen fen?

Er wußte zwar, baß einige Kausseute aus feiner Stadt bald nach Königsberg in Preußen reisen wurden; aber da er mit diesen wenig Befanntschaft hate te, so konnte er nicht hoffen, baß sie ihn umfonst mitnehmen wurden. Nach vielen Ueberlegen gerrieth er endlich auf ein gutes Erpediens.

Er hatte einen febr gelehrten und frommen Mann jum Freunde, ber in ber Stadt bei ber gangen Jubenschaft in großer Achtung stand, biesem entbecte er sein Vorhaben, und zog ihn hieruber zu Rath.

Er stellte ihm seine schlechten Umstande vor; zeigte ihm, daß, indem er einmal seine Neigungen auf die Erkenntniß Sottes und seiner Werke gerrichtet habe, er zu allen gewöhnlichen Geschäften nicht mehr tauglich sen; besonders stellte er ihm vor, daß er sich jest bloß von seiner Selehrsamkeit, als Informator in der Bibel und dem Talmud, ern nähren

nahren muffe, welches nach bem Ausspruche einiger Rabbiner nicht ganz erlaubt fenn sollte. Er wolle daher vie Medizin als eine profane Kunst studiren, wodurch er nicht nur sich selbst, sondern auch der ganzen Judenschaft in dieser Begend nußen wurde, weil es da keinen ordentlichen Mediziner gebe, und diesenigen, die sich dafür ausgeben, die unwissend, sten Bartscherer waren, die die Menschen mit ihren Kuren von der Welt schafften.

Diese Gründe thaten auf diesen frommen Mann eine außerordentliche Würfung. Er gieng, zu einem Kausmann von seiner Bekanntschaft, stellte, ihm die Wichtigkeit von B. J. Unternehmen vor; und beredte ihn; daß er den B. J. auf seiner eignem Fuhre mit nach Königsberg nehmen möchte. Diese ser durfte diesem göttlichen Männe nichts abschlasgen, und willigte also darein.

Er reiste also mit biesem jubisthen Kauspunne nach Königsberg in Preußen. So balb er ba ankam, gieng er zu bem basigen jubischen Doktor medizinä. H. . . eröffnete ihm sein Borhaben, Medizinz zu studiren, und bat ihn um guten Nach und Une terstüßung. Dieser, bessen Berufsgeschäfte ihn verhinderten, sich mit B. J. darüber gehörig zu besprechen, und der ohnedem ihn nicht gut verstehn konnte, verwieß ihn an einige Studenten, die in seinem Hanse logirten.

Diese jungen Herren brachen, so bald B. J. fich ihnen zeigte, und sein Borbaben erbffnete, biere. üben

über in ein lautes Gelächter aus; welches ihnen auch gar nicht zu verbenken war. Man stelle sich einen polnischlitthauischen Mann von ohngefähr 25 Jahren, mit einem ziemlich starten Barte, in zers rissener schmußiger Rabbinischer Aleidung vor, bessen Sprache aus der hebräischen, jüdischdeutschen, polnischen und russischen Sprache mit ihren respectives grammatikalischen Fehlern zusammengeseht ist, und der die beutsche Sprache zu verstehen, und einige Kenntnisse und Wissenschaft erlangt zu haben vorzieht. Was sollten diese jungen Herren dazur venfen?

Sie fingen also ad ihren Spas mit ihm zu treiben, und gaben ihm Mendelssohns Phadon, der ohngefahr auf dem Tische lag, zu lesen. B. J. Insisch etbarmlich (so wohl wegen seiner eignen Art die deutsche Sprache lesen zu lernen, als wegen kinne schlechten Aussprache), und jene brachen abermale in ein starkes Selächter aus, sagten aber, er stille ihnen das Selessen erpliciren. Er that es nach seiner Art. Da sie ihn aber nicht verstanden, so verlangten sie, daß er das Selessen ins Hebraische übersehen möchte.

Dieses volljog B. J. auf ber Stelle. Die Stribenten, die das Hebraische wohl verstandens geriethen in ein nicht geringes Erstaunen, indemt sie saben, daß B. J. nicht nur den Sinn dieses berrühmten Versassers wohl gefaßt hatte, sondern auch benselben in der hebraischen Sprache glücklich ausdrückte:

bruckte; fie fingen also an, sieh für ihn zu interefiren; verschaften ihm einige alte Kleidungsstücke, und Unterhaltung, mahrend seines Aufenthalts in R. und riethen ihm zugleich, daß er, um seinen Zweck zu erlangen, nach B. reisen mochte.

Um aber diese Reise seinen Umftanden gemäß einzurichten, riethen sie ihm ferner, er mochte von R. die Stettin zu Schiffe reisen; von wo er nach Brankfurt an der Ober, und von dort nach B. leicht Gelegenheit finden wurde.

B. J. gieng also zu Schiffe, und hatte zur Zehrung nichts mehr als geröstetes Brod, einige Heringe, und ein Flaschchen Branntwein. Man sagte ihm in A. daß diese Reise ohngefähr zehn und höchstens vierzehn Tage dauern könne. Diese Prophezeihung aber traf nicht ein. Die Reise dauerte, wegen kontrairer Winde, fünf Wochen.

In welchen Umständen B. J. sich hier befunden habe, kann man sich leicht vorstellen. Es waren auf dem Schiffe außer ihm keine andere Paffagirer, als eine alte Frau, die beständig geistliche tieder zu ihrem Troste sang. Er kannte so wenig die pommerisch deutsche Sprache der Schiffsleute, als diese seine jüdisch, polnisch, litthauische Sprache verstanden; bekam die ganze Zeit durch nichts Warmes zu genießen, und mußte im Raum auf hart beladenen Säcken schlafen. Das Schiff gesrieth auch einigemal in Befahr. Er, wie natürlich, war den größten Theil der Zeit schifftrank.

Endlich

Endlich kam er nach Stettin. Man fagte ihm, baß er von da bis nach & eine Reife zu Juße ganz spielend machen konnte. Aber wie follte ein poinischer Jude in den elendesten Umständen, ohne einen Pfennig zum Zehren bei sich zu haben, und sogar ohne die tandessprache zu verstehn, eine Reise, wenn auch nur von wenigen Meilen, machen?

Doch biefes mußte einmal geschehn. Er gieng also von Stettin aus, und indem er seine elende lage-überbachte, sette er sich unter eine linde und fing an bitterlich zu weinen.

Endlich wurde ihm etwas leichter ums Herz; er faßte Muth und gieng weiter. Nachdem er ein paar Weilen gemacht hatte, kam er gegen Abend ganz ermüdet in ein Wirthshaus. Es war eben der Lag vor dem jüdischen Fasttage der im August fällt. Er schmachtete schon vor Hunger und Durst, und sollte noch dazu den ganzen morgenden Lag fasten. Was sollte er nun machen, da er keinen Pfennig zu zehren hatte?

Nachdem er dieses überbacht hatte, fiel ihm ein, baß er noch einen eisernen toffel, ben er mit zu Schiffe zenommen, in seinem Mantelsack haben musse; er hohlte ihn, und bat die Wirthin, daß sie, ihm dafür ein wenig Brod und Bier geben möchte, diese weigerte sich anfangs, ben toffel anzunehmen, burch vieles Flehen aber murde sie doch endlich bes wogen, ein Glas sauer Bier dafür zu arroediren. B. 3. mußte sich also damit befriedigen, erant sein Glas

Slas Bier, und gieng nach bem Stille aufs Strob, um zu schlafen.

Am Morgen feste er seine Reife fort, inbem er vorher nach einem Orte fragte, wo Juden wohn ten, damit er in die Synagoge gehen, und die Rlaglieder über die Zerstorung Jerufalems mit feb nen Brüdern singen konnte.

Dieses geschahe. Rach Endigung des Betens und Singens (ungefahr gegen Mittagezeit) gleng er zu dem judischen Schulmeister dieses Orts, und unterredate sich mit ihm; und da dieser merkte, daß B. J. ein vollkommener Rabbiner sen, sing er anssich für ihn zu interessieren, und verschafte ihm bei einem Juden ein Abendessen, und gab ihm auch ein Empfehlungsschreiben an einen andern Schult meister im nächsten Orte mit, worin er B. J. als einen großen Talmudisten und ehrwurdigen Rabbiner rekommandirtei

B. J. fand hier auch ziemlich gute Aufnahme, wurde von dem angesehensten und reichsten Inden bieses Orrs sum Sabathessen eingelädes; und gieng in die Spnagoge, wo man ihm die oberfte Stelle anwied, und alle einem Rabbiner gewöhnlich zur kommende Ehrenbezeigungen erwies.

Mach Endigung des Gottesdienstes nahm ihn der gedachte reiche Aubeinit nach Hause, und wies ihm am Tische den obersten Plas an, nehmlich zwischen sich und seiner Tochter. Diese war ein junges Magaz, 9. B. 1. St. Migbein Son ahngefähr zwolf Bahren, und auff Schonfte ausgepußt.

B. Se fing an , als Nabbiner einen fehr gelehrs gen und erbaulichen Disturs zu führen, und je woniger Herr und Madam benfelben verstanden, besto gottlicher fam er ihnen por.

Auf einmal merkte er aber zu seinem Leidwesen, daß Mamsell eine saure Miene zu machen, und das Gesicht zu verziehen anfing. Er wußte sich ans fangs dieses nicht zu erklären; wie er aber darauf seinen Blick auf sich selbst und auf seiner riende schmußige kumpenkleidung wandte, wurde ihm so gleich dieses ganze Geheimniß enträthselt. Die Besunruhigung der Mamsell hatte ihren guten Grund. Und wie konnte es auch anders senn? Da er, seitdem er von R. abgereist war, ohngefähr seit sieben Wochen, kein frisches Hemde anzuziehn hatte, in den Wirthshäusern auf dem bloßen Strohe, worauf, wer weis, wie viel arme Reisende schon gelegen hatten, liegen mußte, u. s. w.

Mun wurden ihm mit einemmal die Augen aufgethan, er überfahe auf einmal fein ganzes Elend. Aber was follte er machen? Wie follte er sich aus dieser missichen lage heraushelfen?

Endlich gelangte er in B. an. Dier glaubte er seinem Elende ein Ende zu machen, und alle seine Wünsche zu erreichen, worin er sich aber sehr bes trog. Es gieng bamit folgender Weise zu.

Da,

Da, wie bekannt, in dieser Residenzstadt kein Bettesjude gelirten wird; so hat die hiesige judische Gemeinde zur Versorgung ihrer Urmen ein Haus am Rt. Thore dauen lassen, worin die Urmen aufgenommen, von den judischen Ueltesten über ihr Gesuch in B. befragt, und nach Besinden entweder, wenn sie krank sind, oder einen Dienst suchen, in der Stadt aufgenommen, oder weiter verschickt werden.

B. J. wurde also in dieses Haus gebracht, das theils mit Kranken, theils aber mit lieberlichem Gesindel angefüllet war. Er sabe sich lange Zeit vergebens nach einem Menschen um, mit dem er sich über seine Angelegenheiten hatte besprechen können.

Endlich bemerkte er einen Menschen, ber nach seinem Anzuge zu urcheilen ein Rabbiner senn mußte; er wandte sich also an diesen, und wie groß war nicht seine Freude, als er von diesem ersuhr, daß er wirklich ein Rabbiner, und in B. ziemlich bekannt sen. Er unterhielt sich mit ihm über allers hand Segenstände ver rabbinischen Selehrsamkeit, und da B. J. sehr offenherzig ist, so erzählte er jenem seinen Lebenslauf in P. eröffnete ihm seine Vorhaben in B. Medizin zu studieren, zeigte ihm seinen Kommentar über den More Newochim u. s. w. Dieser merkte sich alles, und schien sich für B. J. zu interessiven. Wer auf einmal verschwand er ihm aus dem Gesichte.

End.

Enblich gegen Abend, kamen bie jubischen Aelsteften. Es wurde ein jeder vorgerufen und über sein Gesuch gefragt. Die Reihe kam an B. J. Dieser sagte ganz offenherzig, er wunsche in B. zu bleiben, daselbst Medizin zu studieren u. s. w.

Die Aeltesten schlugen sein Gesuch gerade zu ab, gaben ihm seinen Zehrpfennig und giengen fort. Die Ursache bieses Betragens gegen ihn besonders war keine andere als blese.

Der Rabbiner, von dem ich vorher gesprochen habe, war ein eifriger Orthodor. Nachdem er also des B. J. Gesinnungen und Vorhaben ausgesforscht hatte, gieng er in die Stadt, benachrichtigte die Aeltesten der Gemeinde von der keherischen Denkungsart des B. J. indem er den More Neswochim kommentirt neu herausgeben wolle, und sein Vorhaben nicht sowohl sen Medizin zu studieren und als Profession zu treiben, sondern hauptsächlich, sich in Wissenschaften überhaupt zu vertiefen und seine Erkenntnis zu erweitern.

Dies lettere sehen die orthodoren Jupen als etwas, der Religion und den guten Sitten Ges fährliches an, besonders glauben sie dieses von den polnischen Rabbinern, die durch einen gläcklichen Zufall aus der Sklaverei des Aberglaubens des freiet, auf einmal das licht der Vernunft erblicken, und sich von jenen Fesseln losmachen.

Diefes ift auch zum Theil wahr. Sie find mit einem Menschen zu vergleichen, der nach lange ausgestandnem Hunger auf einmal an einen wohls eingerichteten Tisch versest wird; ber also mit hefs eiger Begierbe zugreifen, und sich bis zum Uebers laben sättigen wird.

Die Berweigerung ber Erlaubniß in B. zu bleiben, war für B. J. ein Donnerschlag. Das leste Ziel aller seiner Hoffnungen, seiner Wünsche, wurde ihm auf einmal, ta er bemselben so nahe war, verrückt. Er befand sich in ber lage bes Lancalus, und wußte sich nicht zu helfen.

Besonders schmerzte ihn das Betragen des Aufsehers dieses Armenhauses, der auf Besehf seisner Obern, auf seine schleunige Abreise drang, und wicht eher nachließ, dis er ihn vor dem Thore sahe.

B. J. warf sich vor dem Thore auf die Erde nieber, "lind fing an bitterlich zu weinen."

Es war ein Sonntag, viele Menschen giengen wie gewöhnlich vor dem Thore spazieren. Die mehrsten kehrten sich an den winselnden Wurm dicht; einigen mitseibigen Seeleh aber siel dieser Andlick sehr auf; sie fragten ihn nach der Ursache seines Wehklagens; er antworkete ihnen; aber sie konnten ihn, nicht nur wegen Mangel selher naturalichen Speakhe, sondern auch wegen häusiger Untersbrechung durch Welinen und Schrichzen nicht verestehn.

Er war so alterirt, baß et in ein pigiges Fieber gerieth. Die Solvaten, bie am Thore bie Wathe hielten, melbeten blefes in bem Armenfaufe.

Der

Der Aufseher kam, und hohlte ihn herein. Er blieb ben Tag über ba, und freute sich in der Hosse nung recht frank zu werden, und auf diese Art einen längern Aufenthalt zu erzwingen; während welcher Beit er mehrere Bekanntschaft zu machen glaubte, wodurch er Schuß und Erlaubniß in B. zu bleiben zu erhalten hoffte.

Aber er wurde in seiner Hoffnung getäuscht. Den folgenden Tag stand er wieder munter auf, ohne etwas Fieberhaftes zu spüren. Er mußte also fort. Aber wohin? das wußte er selbst nicht.

Er nahm alfo ben erften ben beften Beg, und gieng, ohne ju miffen, wohin,

Am Abend kam er in ein Wirthshaus, wo ex einen armen Fußgånger, ber ein Betteljude ex professo war, antraf. Es freuete ihn ungemein, einen seiner Mitbrüber anzutreffen, mit dem er sprechen konnte, und dem diese Gegenden ziemlich bekannt waren.

Er entschloß sich baber, mit biesem Gesellschaft ter im tande herumzustreichen, um auf diese Art sein teben zu erhalten, obwohl keine solche heteragene Versonen in der Welt anzutressen sind. B. J. war ein gelehrter Nabbiner, jener hingegen ein Idiot; B. J. hatte sich die jest auf eine ehrenvolle Art ere nahrt, jener aber war ein Bettler von Profession. B. J. hatte Begrisse von Moralität, Schicklichkeit und Anständigkeit, jener wuste nichts von diesem allen. Lestlich war B. J. zwar von gesunder, aber boch

wich filiwachlicher teibestonstitution, jener hingegen war ein ftarter wohlbeleibter Rett, ber ben besten. Solbaten batte abneben tonnen.

Aller dieser Werschiehenheiten ungeachtet, schloß sich B. J., ber sich, um sein teben zu früsten, in einem fremben Lande herumzuirren, gezwungen saheren ienem fest an. Auf ihrer Wanderschaft bemühte sich B. J., seinem Neisegefährten Begriffe der Nooligion und der wahren Moralität beizubringen. Dieser unterrichtete wieder zenen in der Kunst zu Betteln; lehrte ihn die darin üblichen Formeln, und empfahl ihm besonders das Fluchen, wenn er abgewiesen werden sollte.

Aber bei aller Muhe, die bleser sich hierin gab, wollten boch seine kehren bei B. J. nicht anschlagen. Die Bettelformeln hielt er für abgeschmackt. Er dächte, daß, wenn man einmul gezwungen sen, andre um Husse anzusiehn, man seine Empsindungen ganz simpel ausbrücken musse; und was daß Fluchen anbetrifft, so konnte er nicht begreifen, warum ein Mensch, der einem andern eine Bitte abschlägt, den Fluch: über sich ziehn sollte? und dann glaubte er auch, daß man dadunch jenen besto mehr erhittern, und seinen Pweck besto waniger ersteichen werde.

die Benn er alformitischem Kameraben betteln giengy fa stellte erfah innisen, als bettelte und fluchtes er mit spielle gigleich; in ben That aber sprach er alsbann nicht ein einziges verständlichen Wort.

4 Gieng

Gieng er aber allein, so wußte er gar nichts zu sagen; aber an seiner Miene und Stellung konnteman boch sehen, was ihm fehlte.

Jener schalt ibn zuweilen; wegen seiner Uns gelehrigfeit hierin. Dieser ertrug biefes aber mit ber größten Gebalb.

Auf diese Art irrten sie in einem Begirke von einigen wenigen Meilen beinabe ein halbes Jahr herum. Endlich entschlossen sie fich nach Polen ihre Route zu nehmen.

Sie gelangten in Posen an, wo sie in bem jubischen Urmenhause, bessen Inhaber ein armer Rleiberslicker war, einkehrten. Hier kaste B. J. ben Entschluß, seiner Wanderung, moge es auch kosten, was es wolle, ein Ende zu machen.

Es mar Herbsteit, und sing schon an ziemlich kalt zu werden; er war beinahe nackend und baarsuß; seine Gesundheit war durch diese Urt Wanderung, wo er nie etwas Orbentliches zu essen bekam, und mehrentheils mit verschimmelten Brodbrocken und Wasser vorlieb nehmen, und des Nachts auf alkem. Strohe, zuweilen gar auf bloßer Erde liegen mußte, sehr ruinier. Dazu kam moch, daß die jüdischen: Helligen, oder Bußtage heranrückten, wo er, der bamals ziemlich religibs war, den Gedanken nicht eurzagen konnte, daß er diese Beit; die andere zu ihrem Seelenheil anwendeten, ganz im Mussiggange zubringen sollte.

für jest, nicht weiter zu gehn, und allenfalls, wenn: es hoch kommen sollte, sich vor die Synagoge zu' legen, und entweder da zu sterben, voer das Mitleiden seiner Mitbrider zu erregen, und baburch seinem leiden ein Ende zu machen.

Sobald daher fein Kamerad am Morgen aufswachte, sich zum Bettelngehn anschiefte, und den B. J. gleichfalls dazu aufforderte, antwortete ihmidieser, daß er jest nicht mitgehen wolle; und da dieser ihn fragte, wie er doch auf eine andere Urtlein seben zu erhalten dachte, konnte er nichts mehr antworten, als: Gott wird schon helfen d.

Darauf gieng er nach der Judenschule. Sints fand er einige junge Schuler, die theils lasen, theils aber auch sich die Abwesenheit ihres tehrers zu Muße machten, und die Zeit mit Spielen zus brachten.

B. J. nahm auch ein Buch zum lesen. Jene, benen sein seltsamer Unzug auffiel, naherten sich ihm, fragten ihn, woher er komme? und was sein Borhaben sen? B. J. beantwortete ihnen diese Fragen in seiner litthauischen Sprache, worüber jene zu lachen, und sich über ihn lustig zu machen ansiengen.

B. J. kehrte sich wenig baran; und ba er sich erinnerte, bag por einigen Jahren ein Oberstäbliner aus feiner Gegend jum Oberrabbiner in Posen aufgenommen sen, und bieser einen Bekanns

ten und guten Freund von ihm als Schreibes mitgenammen hatte, so fragte er bie Anaben nach
biesen Freunde. Diese aber berichteten ihm, daß
bieser Freund nicht mehr in Posen anzutressen wäre,
indem er mit dem Oberrabbiner, der nachher bes
fördert, und zum Oberrabiner im Hamburg aufs
genammen worden, nach diesem Oute mitgereist
sen; daß er aber seinen Sohn, einen Anaben von
ahngefähr zwolf Jahren in Posen bei dem jesigen
Oberrabiner, über ein Schndiegersohn des vorigen
sen, zurückgelassen habe.

Diese Nachricht betrübte den B. J. nicht wenig; both machte ibm bet leste Umstand noch einige Hoffnung.

Er fragte baber nach ber Wohnung bes neuen Oberrabbiners, gieng hin, schente sich aber, ba er fast nackend war, hereinzurreten, und wartete baber bis er jemanden in dies Haus hereintreten sahe. Diesen bat er, er mochte boch so gut senn, ihm seines Areundes Sohn herauszurusen.

So bald biefer herauskam, erkannte er gleich ben B. J. und bezeugte sein Erstaunen, ihn in einem solchen elenden Zustande hier zu sehn. B. J. erwiederte hierauf, daß es jest nicht die Zeit sen, alle Unglücksfälle zu erzählen, die ihn in diesen Zustand versest hatten, und daß er nur für jest dars auf bedacht senn solle, wie er dieses Elend um etwas erleichtern könne.

Diefer

Diefer Verfprach es, gieng jum Oberrabbiner, und meldete ihm ben B. J. als einen großen Gelehrten und frommen Mann, ber burch befondre Zufälle in einen fehr elenden Zufrand gerathen fen-

Der Oberrabbiner, ber ein vortreslicher Mann, ein scharffinniger Talmubift, und von einem sehr fanften Karafter war, wurde von dem Elende des B. 3. gerührt, ließ ihn zu sich kommen, untershielt sich mit ihm eine geraume Zeit, disputirte mit ihm über die wichtigsten Gegenstände aus dem Talsmud, und fand ihn in allen Jächern der jüdischen Gelehrsamkeit sehr bewandert.

Darauf fragte er ihn nach seinem Borhaben. B. J. erwiderte, er wunschte als Hofmeister in irgend einem Hause anzukommen, für jest aber wunschte er nichts mehr, als die heiligen Tage hier feiern zu konnen, und zum wenigsten diese kurze Zeit über seine Reisen zu unterbrechen.

Darauf erwiderte der Rabbiner, daß er, mas dieses anbeträfe, unbesorgt senn solle, indem sein Berlangen eine Rleinigkeit, und nicht mehr als billig sen. Er gab ihm darauf so viel Geld, als er bei sich hatte, inditirte ihn, daß er so lange, als, er sich hier aufhalten wurde, alle Sabbath bei ihm essen solle, und befahl seinem Knaben, daß er sur B. I. ein anständiges logis schaffen solle.

Diefer fam balb wieber, und führte ben B. I. in feine Wohnung.

Nun

Nun glaubte B. J. baß biese Wohnung keine andere, als ein Kammerchen bei irgend einem ars men Manne senn wurde. Er erstaunte daher nicht wenig, als er sich im Hause eines ber altesten Juden dieser Stadt sahe, wo man für ihn ein sehr properes Stübchen zurecht gemacht hatte, welches die Studierstube dieses Mannes war, der sowohl selbst, wie auch sein Sohn, ein großer Gelehrter war.

So bald sich B. J. ein wenig umgesehn hatte, gieng er zu der Hausfrau, steckte ihr einige Pfennige in die Hande, und bat sie, daß sie ihm dafür eine Grüßsuppe zum Uhendessen zubereiten möchte. Diese sing an über seine Simplizität zu lächeln, und sagte: "nein mein Herr, wir haben so nicht accordirt, der Oberrabbiner hat Sie uns nicht so empfohlen, daß Sie sich für ihr Beld eine Grüßsuppe bei uns machen lassen sollen," und erklärte ihm, daß er nicht blos in ihrem Hause logiren, sollern auch, so lange er sich in dieser Stadt aufhalten wolle, essen und trinken solle.

B. J. erstaunte über bieses unerwartete Glud, aber wie groß war sein Entzücken, als man ihm nach dem Abendessen ein reinliches Bette anwies; er trauete seinen Augen nicht, und fragte zu verschiedenenmalen: "ist dieses wirklich für mich?"

Er versicherte mich oft, daß er nie, sowohl vor dieser Begebenheit als nachher, einen folchen Grad von Gludfeeligkeit gefühlt habe, als damals,

als er fich zu Bette legte, und feine, seit einem halben Jahr strapazierten, ja beinahe zerbrochnen Glieder, in einem weichen Bette ihre vorige Starke wieder erlangen fühlte.

Er schlief bis spat auf ben Tag. So halb er aufgestanden war, schickte der Oberrabbiner nach ihm, und ließ ihn zu sich bitten. So bald er erschien, fragte ihn jeuer, wie er mit seinem logis zufrieden sen. Dieser konnte keine Worte sinden, seine Empsindung hierüber auszudrücken, und rief in einer Ertase: "Ich habe in einem Bette geschlassen!" Der Oberrabhiner freute sich ungemein darz iher, schickte darauf nach dem Schulkantor; so bald dieser kam, sagte er zu ihm: "H. gehn Sie zu dem Kausmann ... und nehmen Sie sur den Kausmann ... und nehmen Sie sur B. 3. für meine Nechnung Zeug zu einem Kleibe."

Darauf wandte er sich zu B. J. und fragte ihn: was beliebt Ihnen für ein Zeug? Dieser, durchdrungen von der Empsindung der Dankbarkeit und Hochachtung für diesen vortrestichen Mann, konnte hierauf gar nichts antworten. Ein Thrasuenstrom der ihm die Wangen herabsloß, diente statt aller Autwort.

Der Oberrabbiner ließ ihm auch neue Wasche machen. In zweien Lagen war alles fertig. B. J. zog reine Wasche und sein neues Kleid an, und gieng so ausstaffirt zum Oberrabbiner; er wollte ihm seine Dankbarfeit bezeugen, konnte aber kaum einige

einige abgebrochne Worte herausbringen. Für den Oberrabbiner war dieses ein entzückender Unblick. Er sagte zu dem B. J. daß er ihm dieses nicht so hoch anschreiben solle, indem das, was er für ihn gethan habe, eine Kleinigkeit und der Nede nicht werth sep.

Dun mochte ber lefer vielleicht glauben, baf biefer Oberrabbiner ein reicher Mann gewesen fen, bei bem bie Rosten, die er auf ben B. J. wandte, wirklich eine Rleinigkeit gewesen waren; aber B. A. berficherte mich, bag es fich damit gang anders vetbalten habe, ber Oberrabbiner habe nur ein makie nes Gehalt gehabt, und ba er fich bloß mic bem Studium abgegeben, fo habe feine Frau die Beri maltung feiner Geschäfte, und feine haushaltung au beforgen gehabt. Et babe alfo bergleichen Bandlungen ohne Wiffen feiner Frau ausüben, und vorgeben muffen, bag ibm anbere leute Beld bagu Uebrigens habe er für fich elir gegeben batten. webr maßiges leben geführt, tagtäglich, anger am Sabbath, gefastet, und bie gange Woche über fein Rleifch gegeffen.

Demohngeachtet aber habe er boch, um seine Meigung zum Wohlwollen zu befriedigen, Schulsben machen mussen. Diese strenge lebenbart, bas viele Studieren und Nachtwachen haben seine Kräfte so sehr geschwächt, daß er, nachdem er zum Oberrabbiner in Forde aufgenommen worden, woshin ihm eine große Ungahl Schuler gesolgt, ohngesfähr

After die beim feche und verifigsten Johre feines Afters gestorben: sep. - Die konnee B. J. ohne die tiefste Rahrung von diesem girrtichen Manne sprechen.

Ich komme zu B. J. Geschichte zuruck. Et hatte noch in seinem vorigen togis (bei dem armen Rleibersticker) einige Kleinigkeiten zurückgelassen. Er giring also hin, um diese abzuhohlen. Det arme Kleiberslicker, seine Frau und der Kamerab des B. J. die schon von der glücklichen Berändes rung, die mit dem B. J. vorgegangen war, ges hort hatten, erwarteten ihn mit Ungedust. Dies ser kam.

Eine rührende Szene! Der Mann, der bor brci Tagen in dieser armen Hatte ganz entkräftet, halb nackend und badrfuß, anlangte, den die armen Bewohner dieses Hauses als einen Auswurf ber Natur betrachteten, und bessen Kamerad in dem leinwandnen Kittel mit Spott und Berachtung auf denselben herabsahe, dieser Mann kommt nun (fein Ruf gieng vor ihm) mit einem heitern Besichte, als ein Oberrabbiner gekleidet, in einer ehrwürdigen Bestalt in eben diese Hutte.

Sie bezeugten alle ihre Freude und Bermund berung über diese Transformation. Die arme Frau nahm ihren Säugling auf die Arme, und bat für ihn, mit thränenden Augen, um den Seegen. Sein Kamerad bat ihn sehr rührend um Bere zeihung wegen seiner roben Behandlung; er sagte, er schäfe fich glucklich, einen solchen Reifegefährten gehabt zu haben, wurde aber sich sehr unglücklich schäfen, wenn B. Z. ihm' seine and Unwissenhelt begangenen Fehler nicht verzeihen wollte.

Diefer redete alle fehr liebreich an, gab bem Rleinen seinen Seegen, und seinem Reisekameraden alles Baare das er in seiner Lasche hatte, und

gieng febr gerührt guruck.

Unterbessen hatte das Bezeigen bes Oberrabbis ners gegen ben B. J. wie auch das seines neuen Wirthes, der selbst ein großer Gelehrter war, und durch häusige Unterredungen und Disputiren mit dem B. J. eine hohe Meinung von seinen Talenten und Gelehrsamseit gefaßt hatte, seinen Ruf in der Stadt so ausgebreitet, daß alle Gelehrte dieser Stadt ihn, als einen berühmten reisenden Nabbisner, zu sehn, und mit ihm zu disputiren kamen; je näher sie ihn aber kennen sernten, in desto größrer Uchtung wurde er von ihnen gehalten.

Diese Zeit war nach bes B. J. eigner Bersficherung, die glücklichste und ehrenvollste Periode in feinem leben.

Die jungen Gelehrten vieser Stadt beschlossen in ihrer Versammlung, ihm ein Gehalt auszumachen, wosür er ihnen Vorlesungen über das berühmte tiessinnige Werk des Maimonides, More Nevochim halten sollte. Dieser Vorschlag blieb aber aus der Ursache unausgeführt, weil die Aestern dieser jungen leute besorgten, daß ihre Kinder das burch durch verführt, und durch Selbstbenken über Religion in ihrem Glauben wankend gemacht werden : mochton.

Sie gestanden swar, daß B. J. bei seiner Neigung sum Nachdenken über Religion bennoch ein frammer Mann und orthodorer Rabbiner seys traueten aber ihren Aindern so viel Beurtheitung nicht zu, daß sie diesen Weg einschlagen konnten, ohne von dem einen Extrem zum andern, vom Abera glauben zum Unglauben überzugehn, worin sie auch vielleicht Recht hatten.

Machbem B. J. ungefahr vier Wochen auf biefe Art jugebracht batte, fam ber Mann bei bem er logirte au ibm, und rebete ibn auf folgenbe Weife an: herr B. 3.! erlauben Gie mir, baff ich Ihnen einen Borschlag thuel Sind Sie blos aum Gelbfiftubium geneigt , fo fonnen Gie bier bleiben, fo lange Gie immer wollen. Sie fich aber nicht blos in fich konzentriren, und find Sie geneigt, mit Ihren Salenten ber Welt gu nußen, fo ift bier ein reicher Mann, einer ber vornehmften biefer Stabt, ber einen einzigen Sobn hat, und ber nichts so sehr wunscht, als Sie zunt Sofmeifter zu baben. Diefer Mann ift mein Schwager; wenn Gie es alfo nicht feinetwegen thun wollen, so thun Sie es meinetwegen, und bem Oberrabbiner zu Befallen, bem bie Erziehung meines Schwagers Sohns, ber in seiner Kamilie vermählt ift, am herren liegt. . Magaz. 9. B. 1. St.

B. J. nahm biefes Unerbieten mit Frenden an. Er kam also in diesem Hause unter vortheilhaften Bedingungen als Hosmeister an, und blieb zwei Jahre in größter Chre bariff? Marthathichts in diesem Hause ohne sein Wissen. Man begegnete ihm mit der größten Chretbietung. Man hielt ihn beinahe für ein mehr als menschliches Wesen.

So flossen die paar Jahre unvermeest und glucklich für ihn hin. Umer ber Zeit giengen aber boch einige kleine Begebenheiten mit ihm vor, die wegen ihrer Merkwürdigkeit in diefer Geschichte nicht übergangen werden dürfen.

Erstlich gieng die Hochachtung für seine Person in diesem Hause so weit, das man ihn malgre lui jum Propheten machen wollte. Es gieng das mit folgenbermaßen zu.

Der Schiller bes B. J. war mit ber Tochter eines Oberrabbiners, ber ein Schwager bes Oberrabbiners in Posen war, versprochen worden. Die Brant, ein Mätchen von ohngefähr zwolf Jahren, wurde, wie gewöhnlich, auf den Pfingstfeiertag von ihreit Schwiegereltern nach Posen abgehohlt. B. J. bemerkte, daß dieses Mäbthen von sehr phlegmatischem Temperament, und ziemlich kachertsch sen Ernbeckte dieses dem Brüder seines Haushern, der also seines Sichisers Onkel war, und fügte noch mit einer bedenkenden Mielle hinzu, daß er für das Mädchen sehrtenden Mielle hinzu, daß er für das Mädchen sehrtenden Mielle hinzu, daß er für das Mädchen sehrenden den indem er nicht glaube, daß ihre Besindheit von langer Däuer

Dauer sein wurde. Nach dem Feiertage wurde das Madchen zu ihren Aeltern zurückgeschickt. Biers zehn Tage nachher bekam man hier einen Brief, worin der Lod dieses Madchens gemeldet wurde.

Mun wurde B. J. nicht nur in biesem Hause, sondern fir ber ganzen Stadt für einen Propheten gehalten, ber ben Lob biefes Madchens vorausges sagt hatte.

B. J., ber zu nichts weniger als zum Betruge geneigt ist, suchte biese aberglaubischen Menschen auf andre Sedanken zu bringen, und sagte, daß ein jeder, der einige Beobachtungen in der Welt gemacht hatte, ebendasselbe hatte voraussagen konnen; aber es half nichts; er war einmal Prophet und mußte es bleiben.

Zweitens wurden in einem judischen Hause des Freitags Fische auf ben Sabbath zurecht gemacht. Es kam demjenigen, der einen Karpfen aufschnitt, vor, als gabe dieser einen taut von sich. Dieses setzte alle in ein panisches Schrecken. Man ließ den Rabbiner fragen, was man mit diesem stummen Fische, der zu reden gewagt hatte, machen folle? Dieser befahl, in der abergläubischen Mesnung, als bare der Karpfen von einem Seiste besessen, man solle den Karpfen in einem Leichentuche aufs herrlichste begraben.

Dun wurde in bem Hause, wo B. J. war, von bieser schauervollen Begebenheit gesprochen. B. J. bet durcht fleißige studieren bes More Nes E 2 wochim mochim \*) sich schon ziemlich von bergleichen abergläubischen Meinungen. losgemacht hatte, lachte herzlich darüber, und sagte: wenn man den Karpfen anstatt zu begraben, lieber ihm zugeschickt hätte, so wurde er den Bersuch gemacht haben, wie ein solcher begeisterter Karpfen boch schmecken wusse.

Dieses Bon mot wurde bekannt. Die Gestehrten ereiferten sich darüber, schrien ihn für einen Reger aus, und suchten ihn auf alle Urs zu versfolgen.

Die Achtung, die man aber in bem Hause, worin er Hofmeister war, für ihn hatte, machte alle ihre Bemühungen fruchtlos.

B. J. ber sich auf diese Art sicher sabe, und burch den Geist des Fanatismus vielmehr jum sern Nachdenken angespornt, als abgeschreckt wurde, sing an, die Sachen ein wenig weiter zu treiben; verschlief mehrentheils die Gebetszeit, kam selten in die Synagoge, und dergleichen. Endlich wurde das Maaß seiner Sunden so voll, daß ihn nichts wehr vor der Verfolgung sichern kounte.

In dem Eingange des Gemeindehauses befindet sich, wer weiß, seit welcher Zeit, ein hieschhorn in die Wand eingeschlagen. Von diesem behaupten alle Juden in Vosen einstimmig, das berjenige, der dieses

nore Newochim heiße Lehrer der Verfreren, und ist ein freimuthiges Werk über die jadischen Religionsegebräuche von dem berühmten Rabbi-Malmanibes.

biefes Birfchforn beruhre, auf bet Stelle fterben muffe, und erzählen eine Menge Beispiele biefe Urr.

B. 3. dem bieses nicht in den Kopf wollte, lachte darüber; und, indem er einst mit andern Juden aus dieser Stadt vor diesem Hirschhorn vor beigieng, sagte er zu ihnen; Ihr poser Narren, die ihr glaubt, daß berjenige, der dieses Horn berühre, auf der Stelle sterben musse; seht, ich wage es, dasselbe zu berühren.

baffelbe zu berühren. Diefe Entfegen auf ber

Stelle B. J. Lob; da'aber biefer nicht erfolgte, fo verwandelte fich ihre Bangigkeit für ihn in Sag. Sie betrachten ihn als einen ber bas Helligthum

entweihet habe.

23. 3. bei bem biefer Fanatismus das Berlangen rege gemacht hatte, nach B. zu reifen, und ben Rest des Aberglaubens durch Aufflärung in sich zu vernichten, forderte von seinem Herrn den Abschlied. Dieser hingegen außerte den Wunsch, daß B. J. noch länger in seinem Hause bleiben möchte, und versicherte ihn seines Schuses wider alle Verfolgung.

B. J. aber ber einmat seinen Entschluß gesaßt hatte, wollte benselben nicht andern; nahm also von seinem Serrn and seiner gangen Familie Abschlied, seife sich auf die Frankfurter Post, und reisete nach B.

Ueber ben Traum und über bas Divinations permögen.

(Ale eine Fortsetung bes bierten Auffages gren Stude

Es giebt noch eine Urt Lauschung, Die eine besonbere Erbrterung erforbert, nehmlich: ber Traum,

Die Merkmale, woran wir den Zustand des Träumens, von dem Zustande des Machens untersscheiden können sind: 1) Die Unregesmäßigkeit in der Folge der Bosstellungen auf einander. 2) Das Ausbleiden der Würkungen aus ihren im Traume vorgestellten Ursachen. 3) Der körpersliche Zustand des Schlafens (seine Ausspannung, Ruhe, und Verschließung der sinulichen Organen),

Das Erste kann, wenn die Unregelmäßigkeit, zur Ungereimtheit wied, im Traum selbst wahr, genommen werden, woraus man im Traume selbst weis, daß man traumt, so daß man nicht selten darüber erwacht. Die beiden andern konnen nicht im Traume selbst, sondern erst nach dem Auffmachen wahrgenommen werden. Wenn, nach dem Jesals, der Hungrige träumt, daß er ist, so weis er während des Traums nicht, daß er träumt. Wenn er aber aufwacht und seinen Magen

Magenileer findet, alsbann erkennt er erft, daß er vorher blos geträumt hat. Er erkennt alfo, daß er blos im Traume gegessen hat, aus dem Aus, bleiben der Würfung diese Essens nehmlich: der Sättigung und dergleichen. So erkennt man auch, daß man geträumt hat, wenn man bemerkt, daß man die ganze Zeit über im Bette gelegen, und und die Augen zugeschlossen hatte; folglich die im Traume vorgestellten sichtbaren Gegenstände nicht habe sehen, und dergleichen.

Die Urfache des Traums, ift eine, burch die Würkfamteit der Sinne ununterbrochne Würkfamteit ber Einbilbungstraft.

Traum ist berjenige Zustand bes Menschen, worin, das Associationsvermögen sich nicht selbstathätig nach einer bestimmten Art, sondern leident, und von der einen Associationsart zur andern leicht überspringend sich äusiert. Der Traum ist eins Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen, warin der Körper die durch den Schlaf verlohrus, Spannung wieder zu erlangen, und empsindungsstähig zu senn anfängt. Da er aber noch nicht die völlige zur Empsindung nöthige Spannung erzilangt hat, so ist die durch den Traum veranlassete Empsindung an sich sehr schwach (obgleich die Uresache davon stärker als gewöhnlich gedacht wird), und von dem Associationsgeschäfte (das vom Körper

unabhängig im Eranne wie im Machen wurt)

Im wachenden Zustande würft das Mocias Konsvermögen mehrentheils nach irgend einem Bwecke. Im Craume hingegen burchkteusen sich alle Msociationsarten. Die gemeinen gesellschäfts lichen Unterhaktungen, ja sogar die ernsthaftesten Geschäfte manchet Personen sind hierin dem Traus mie ähnlich. Zum Beispiel eines solchen wachetten Traums, kann solgende Stelle aus Shakes speare dienen!

. . . Die Wirthin : Bum, Benter, bich felbft und bein Belb nach baju! wenn bu ein ehrlicher Mann warest! Du schwurst mir auf einen vergoldeten Becher, ba bu in meiner Kammer am runden Lifch, niben bem Rolfeitet fageft; es war am Mittwoche hi bur Pfingfruoche, ba bie bee Dring ein toch in ben Ropf fichlug, well bu ibn mit einem Gans sie vom Abirbibe verglichft, bu femuieft mit ba, indem ich beine Wunde wusch, daß der mich bei parben, und jur Mabain, ja beiller Rran madjett wollteft, fannft bu bas leugnen ? Ram nicht Bus ter Reech, bes Schlachters Frau, Berein, und name mich Gevarterin Cherfin? Sie fam und bergte Effig; und fagte, baf fie eine gute Schuffel mit fleinen Fifchen harte, und wolltest gern einige bavon effen, und ich fagte, baß fie fur eine frifdje Bunbe nichts taugten. Und fagtest bu mir nicht; ba sie bie Treppe herunter war, bas ich mich nicht mebr

mehr mit soichem armen Bolle so genein mathen sollte, und daß sie mich bald Madam würde nennen mussen! und gabst du mir nicht einen Auß, und batst, ich sollte dir dreißig Schilling dorgen? Chi ist einen Eid auf beine Bibel, seugne das, wenn du kannst."

Heinrich IV. ber zweite Theil, zien Aft, Ister Aufe.

Man sieht hieraus, daß die Menschen in keen stogenannten gesellschaftlichen Unterhaltlingen, wo sie sich an keine bestimmten zwecknäßige Uffsciartionsart binden, sondern der Sindidungskraft bob lig fregen lauf lassen, nichts anders thung als daß sie wachend traumen.

Das Nachtwandeln ift ein hoher Stab bed Traums, d. h. einer unwillführlichen, unabsichte lichen, obgleich zuweilen zweckmäßigen Affociation ber Iveen, die mit ben ihnen korrespondirenden körperlichen Bewegungen und Handlungen verbfrührt sind.

Die Art ber Association ist beim Machtwandelns so wie beim Traume nicht durchgehends bestimmt (wie bei der willführlichen absichtlichen Association), sondern es durchfreußen sich nach Besthaffenheit des Temperaments, der Gewohnheit und bergleichen, mehrere Arten der Associationen.

Beim Nachtwandeln, wie beim Traume, get rath manveinigermaaßen anßer sich. Denn da bas Selt-Ibewußtsen auf die Selbstnacht im Fortstein voor

aber Unterbrechen einer Speenreihemach eigner Bille Lubr berubt, wodurch man feine eine Chatigfeit fühlet; wovan Die Ideen felbst die Objekte find, fo wirder wenn baber-biese Ussociation unwilleubre lich ift, und man fich babel blos leidend verhalt, biese Selbstmacht nicht gefühlt; man ist also gang außer, fich in ben Objekten. 3ch betrachte bier blos bie beiben Ertreme, zwischen benen es aber viele Mittelgrabe geben fann: Die plosliche Unterbrechung ber Uffociationareihen im wachenden Rufrante (burch bie Empfindung) bringt ben Menschen auf bas Gefühl feiner felbst zurfick. Die Uffociae tion if in Eranme und verzüglich im Machtwanbein nicht nur ftarfer, fonbern auch vollftanbiger, als im machenben Zuffande. Ift biefe Uffociation zweckmäßig (obgleich nicht aus Zweck), so ift bie . Nube in biefem Betrachte vollständig, b. b. sie anthalt alles, was sum Zwerke forderlich ift. wachenben Zustande hingegen macht bie beständige Unterbrechung, bag bie Reibe, ob fie gleich zwecke makig ift, und nach seber Unterbrechung fortnesekt wird, bennoch biefe nur en gros gefcheben kann, fo bog noch manche tucken unausgefällt bleiben.

Daher kömmt es, daß man zuweilen im Traume, und vorzüglich im Nachtwandeln weit leichter und mit mehr Genauigkeit, als im wachenden Zustande, Hande, Handlungen ausüben kann. Man geräth auf neue Erfindungen, auf die man im wachenden Zustande nicht hat gerathen können. Der dumfte Mensch

Mensch wird im Traume auf einmol ein wisiger Ropf, und ber feiglte ein Held. Man halt Neden, macht Verse und bergleichen, mit bewunderungs würdiger Geschicklichkeit u. s. w. weil die Einhild der des gegenwärtigen Ussociationsreife so geschwind von der einen Vorstellung zur andern übergeht, und gleichsam die ganze Reihe, ahne sich umzusehn, in einem Athem durchläuft, so das gar keine Vergleichung zwischen verschiedenen Reihen möglich ist.

Daher kann sich anch ein Nachtwandler von dem, was er während dieser Zeit verrichtet hat, gar nichts erinnern, weil die gegenwärtigen Ideen in die während seines Nachtwandelns herrschende Reihe gar nicht passen wollen, indem die Reihe der Ersten, durch beständige Unterbrechung der Empfindungen wiel tücken enthält, und daher nicht so vollständig senn kann, als die während des Nachtwandelns.

Die Wollständigkeit der Reihe ist auch der Grund, warum ein Nachtwandler sein Geschäft weit sichter, kichtiger und geschwinder, als im wachenden Zup stande, verrichten kann, weil nehmlich im ersten Falle die zu diesem Zwecke nothige Reihe weit volloständiger, als im lesten Falle ist.

Ich glaube hier zur Erflarung einiger Phanomene in der Pfichologie neue Aussichten eröfnet zu haben. 3. B. zu der Möglichkeit der Ahnbungen, Worhersehungen, und bergleichen; worüber ich mich aber aus gewissen Ursachen nicht näher erklaren will. Die

Die Unterbrethung einer in ber Erfahrung ges gtünderen Ussociationsreihe ist ein Merkmahl der Reistrourklichkeit der Borstellungen außer uns. Es träumte nit z. B. als: machte ich eine Reise von Bertin nach Paris, ich passire im Traume alle Derter die zwischen biesen handiste im Traume alle Derter die zwischen biesen handischen liegen hrer Dednung nach durch; gelange endlich in Paris mi; aber siehet ich erblicke unwelt von der kont von die Berliner Garnisonkieche; die Ussociations

veine die Berliner Garnisonkirche; die Ussociations, reihe ber Kontiguität wird baburch unterbrochen, lind ich werde baber verdnlaßt zu glauben, das bies fest alles ein Trailin fen, und bergt.

Bare in ver Joige unserer Botfellungen auf einander gar tein Gefet anzutreffen, so hatten wit ste, ba sie in der That Modisicationen unserer selbt sind, nothwendig für ein Spiel ver Einbitdungstraft gehalten, und niemals auf etwas außer demselben bezogen. Usso nicht bie Unterbrechung ver näch einem Gesese angefanigenen Associationsreihe, sond vinem Gesese angefanigenen Associationsreihe, sond vern vielmehr umgekehrt ihre Joige nach einem Gesese ein Mertindl der Würklichkeit außer uns ist.

Um aber bie Natur biefer Täuschung und ben Untetschied zwischen Wachen und Traumen genaner bestimmen zu können, muß ich erfilich die Natur ber berschiedenen Uffociationsarten entwicklen.

Es giebt nehmlich breierlei Associationsarteil: 4) die der Kontignität (der unmittelbaren Folge aufeinander in Zeit und Raum); 2) der Aehnlichkeit; 3) ber Devendenz (von Grund und Kolge):

Wir

Wir wollen alfo biefe verschiedenen Uffociations, arten untereinander vergleichen.

Die Ussciation ber Kontiguisät hat einen empicischen sowohl subjektiven als objektiven Geund (von dem transendentellen Grunde ist hier die Robenicht). Die beständige Wahrnehmung der Folge von B auf A ist der Grund, warum bei der Borskstellung von A die mit ihr associirte Vorstellung von B reproduziert wird.

Die beståndige Wiederholung dieser Folge ist blos subjektiv. Der Grund aber, der bei mir diese Wiederholung selbst veranlaßt hat, iff nicht in mir (weil ich mir statt dieser eine andere Folge vorstellen kain), sondern in den Objekten selbst zu suchen. Ich habe z. B. beständig in der Nahe der Fleischhänke Hunde wahrgenommen, und dieses ist der Grund, warum meine Einbildungskraft bei der Borstellung ver Fleischhänke die Borstellung der Hunde reprospusiert.

Der Grund aber, warum ich bie hunde bes ftanbig bei ben Bleischbanken mahrgenommen habe, liegt nicht in mir, sondern in dem innern Berhalte niffe biefer Objektive zu einander und bergi.

Die beständige Wiederholung der Folge ber Borftellungen aufeinander kann uns aber keineses wege auf die Würklichkeit ihrer Objekte führen, weil, wie gesagt, diese Wiederholung blod subjektiv ift. Mur der objektive Grund dieser Wiederholung,

wir mogen ibn einfeln ober nicht, fubrt uns auf ben Begrif ber Burflichfeit.

Die Unterbrechung biefer, aus der Erfahrung befannten Kontiguität ist also ein Merkmal der Richtwurklichkeit.

Die Uffociation ber Aehnlichkeit kann uns auf teine Burflichkeit führen, sie hat einem blos ibeas liften Grund, wodurch blos das Verhältnis der Objekte zu einander, nicht aber ihr Verhältnis zu unserm Gemüthe, und noch weniger ihr Realvershältnis bestimmt wird.

Die Objette mogen wirklich ober blos möglich fenn, so bleibt immer ihre Aehnlichkeit eben biefelbe.

Endlich die Ufsociation der Dependenz ist enteweder blos logisch (als Smund und Folge) ober reel; (als Ursach und Würkung), jene führt uns mehr auf die Eristenz unserer selbst, als auf die der außern Objekte. Mit dieser aber ist es gerade ums gekehrt.

Wenn ich eine Rette von Schlussen, die als Grund und Folge von einander abhängen, durche benke, so fühle ich dadurch meine Selbstrhätigkeit, und folglich meine Eristenz am meisten. Die Erischenz der Objekte aber, die durch diese Vernunfts operation verknüpft werden, fühle ich am wenigssten, weil sie zu diesem Behuse nicht gänzlich besstimmt, sondern allgemein bleiben mussen. Wenn ich aber bei schwülen Wetter den Himmel übers welkt, und darauf einen Regenguß wahrnehine, so leitet

kitet dieses nicht sowohl auf die Würklichkeit bles fer Erscheinungen, als meiner selbst, weil diese Ers scheinung nach der Association der größten mogs lichen Kontignität (der Dependen, von Ursache und Würklung) erfolgt ist.

Meine Selbstthatigkeit hingegen ist hier sehr geringe, ich werbe gleichfam zu bieset Association gezwungen. Bei einem mindern Grad der Konstiguität aber, die blos durch oftere, nicht aber bes ständige Wiederholung entstanden ist, ift das Gestühl der Selbsteristenz ohngefähr dem der Eristenz der außern Obsette gleich.

Das Resultat dieser Untersuchung ist als dies ses: das zufällige Unterbrechen einer Ideenreihe, ist weit entfernt ein Merkmahl des Wachens, d. h. der Währklichkeit der Borstellungen außer uns zu senn, Pondern es ist, wie schon gezeigt worden, bleimehr ein Merkmal des Eraumens.

Das Nichtunterbrechen aber ist deswegen noch fein Merkmal des Wachens, es läßt die Erscheisnung in Unsehung dieser beiden Zustände understimmt. Hingegen ist das willkürsiche Fortsesem oder Unterbrechen einer Ideenreihe ein positives Merkmahl bes Wachens. Man kann allerdings auch im Schlase eine Schlußtette verfolgen, aber man kann sie nicht willkütlich verfolgen oder und terbrechen. Die Wärkungen der Bernunft und des Verstandes außern sich im Schlase selten, und wenn sie sich außern, so geschesse sie gleich wie-

bie Bastungen der niedern Seelentrafte) mehr mechanisch als willkurlich. Die Seele ist sich nicht dabei des Grunds von jedem Schritt, den ste thut, bewust, sie wurkt zweckmäßig, ohne Borfellung des Iwecks, so wie die Würkung des Genies überhaupt ist. Sie wird zufälligerweise (in Unsehme unser) auf eine Ussociationsart gesleitet, derin unterhalten oder unterbrochen, ohne deitet, derin unterhalten oder unterbrochen, ohne Seele über ihre Ideen also konnen wir und von dem Zustand des Wachens versichern.

Das Prinzip der Moral ist also zugleich bas Kriterium des vollständigen Dasenns des Mensschen, d. h. der Mensch kann nur insofern auss vollständige Dasenn Unspruch machen, in wie kern er sich der höchsten Moralität nähert. Daraufzisten auch unste Talmudisten, indem sie sagen: die Untugendhaften sind schon bei ihrem Leben todt.

Ich gehe num zu einer Materie über, die weit seltwer, als Träume und Nachtwandeln ist; die aber dennoch zu eben der Alasse gehört, nehmlich zu den Visionen, oder Erscheinungen im wachensden Justande. Der Grund warum man diese Materie ans der Vischologie gänzlich weggelassen Pater, läßt sich leicht angeben; nehmlich da alle geoffenbarte Religion-sich auf derzleichen Visionen stütz, so walten die Orthodoren einer seben Nestigion nicht zugeban, daß man derzleichen Visionen auf

auf eine natürliche Urt, nach ben bekannten Gefeben ber Psichologie erklaren follte, inbem fie bie aus ber beiligen Schrift befannten gatta biefer Urt für übernatürliche Würkungen hielten. Die Bes teroboren bingegen leugnen biefe Safta felbft, inbem fie fie blos für erbichtete Fabeln balten, und auf biefe Art aller Erflarung überhaben in fenn glaue Beiber Berfahren ift aben umrechemäßig. Die auffallende Aehnlichkeit bergleichen Bisionen mit ben Traumen, und ihre Möglichfeit an fich, bie burch neuere Erfahrungen beftatigt wirb, zeigen baf man bon ber einen Geite feinen Grund bat. bergleichen Rakta zu leugnen, fo wie man auch von ber andern Seite fie als übernatürliche Er fcheinungen anzunehmen feinen Grund bat, fone bern fie als Fatta nach ben Regeln bes bifforifchen Glaubens untersucht, und als Raturerscheinungen nach ben Gefegen ber Pfnchologie erffart were den muffen, wodurch man sowohl dem Borwurfe ber Schwarmerei als bes leichtsinnigen Uitglaubens ausweichen fann.

Die Bissonen sind dreierlei Art. Sie sind entweder 1) simple, oder 2) allegorische, oder 3) simbolische Bissonen. In der erstern werden die sowohl der Zeit als dem Naume nach nicht ges genwärtigen Naturbegebenheiten als gegenwärtig, ohne die mindeste Beränderung, vorgestellt. Ble sionen dieser Act sind in der heiligen Schrift häusig anzutressen, wo die Propheten den zutünstigen Tod in Allagas, 9.3. 1. St.

einer Derfin, bie Berfernng einer Stabt und bets gleichen vorherfahett. In ber zweiten wetben biefe Begebenheiten nicht fo, wie fie borfallen, vorgestellt; sondern durch allegorische Bilder. Diese Urt bet Biffonen findet man bei bem Dropheten Geflelund unbeen Dropheten febr baufig. Man finbet auch, vaß bergleichen allegorifthe Erfcheinungen zuwellen sem Propheten in ber Erfcheinung felbit erflare werben; fo wie ein Menfch j. B. traumt, und int Eraume feibft, wieber erwacht ju fenn glaubt, felb. nen Traum einem anbern ergablt, ber ihm beite felben auslegt, und biefes alles blos im Traume ge-Chiebt, fo finden wir auch, bag Sacharias, nach bem er feinen allegorifthen Traum ergablt bat, fagt : Der Engel, der mit mir redete, tam wieder, und erwectte mich, wie man jemanden aus dem Schlafe erweckt, und sagte mir: Bas fiehst bu Sacharias? Darauf erflart ibm ber Engel feine Ericheinung.

So heißt es auch beim Daniel: Ich hatte einen Traum und eine nachtliche Erscheinung. Darauf erzählt er von ber Aeußerung seines Beriangens, die Bebeutung dieses Traumes zu wissen. Er befrägt darüber einen Engel, und dieser legt ihm den gehabten Traum im Traume selbst aus, und dergleichen.

Hr. van Goens, ein tiefer Denker und Bes vbachter bes menschlichen Seistes, ber durch einige Aeußerungen genugsam gezeigt hat, wie wichtig ihm

bm Untersuchungen von dieser Art find, führt (aten Banbes zweites Stud. Dr. 5.) von fich felbft ein ühnliches Beispiel an. Es traumte ihm nehmlich (in feinen Schulfabres), als befande er fich in ber lateinischen Klaffe, wo ber lebrer feinen Schulern bie Auslegung einer lateinischen Phrafe aufgab. De. Boens fonte ben Sin: blefer Phrafe nicht finden, ber tehrer manbte fich zu ben auf jenen in ber Reibe folgenben Schuler, biefer feste fogleich ben Sinn ber Phrase, beutlich auseinander, welche Auseinanderfegung bem Drn. Goens fo einfach vortam, bag er fich barüber ungemein munberte, wie er baranf wicht babe gerathen fonnen. Er wirft alfo bie Rrage auf: wie es moglich fen, daß die Seele, welche mit der größten Anftrengung vergebens etwas sucht, in einer Minute, ober Secunde, Die Seele werden tann, die eben Diefelbe Sache febr gut weiß, indem sie sich zugleich einbildet, es felbst nicht zu wissen, sondern es einen anbern fagen zu horen?

Ich glaube aber, diefes ließe sich folgenders maßen erklaren. Der gemeine ober auch prophetische Traum wird vom Warhen, wie ich schon gezeigt habe, hauptsächlich badurch unterschieden, daß in jenem eine mindere Selbstthätigkeit in Verknüpfung der Vorstellungen als in diesem anzutressen ist. Im Wachen ist diese Verknüpfung größtentheils zwecksmäßig und eine Würfung des freien Willens. Im Traume hingegen ist sie größtentheils mechas

misch. Dort herrscht die Art ber Afforiation und Grund und Folge, ober objektivet Coeristenz und Succession. Hier herrscht die nach Ashnlichkeit und succession.

Heines Nachdenkens nach ver Verknüpfung von Grund und Folge den Sinn der ihm im Traume auf gegebnen Phrase herausbringen. Da es ihm aber im Traume an dem Grade der dazu ersordertichen Selbstthätigkeit mangelte, so kamen andere Ussoriationsarten, die nicht diesen Grad der Selbst thätigkeit ersorderten an ihre Stelle. Er gerieth also von der Vorstellung der Phrase auf die Bowstellung des lehrers, der ihm dergleichen ausgeben pflegte, und seiner Mitschüler, d. h. auf eine aus Gewohnheit entstandene subsettive Ussociationsart.

Machdem aber diese vollendet worden war, und der zweckmäßigen Ufsociationsart nach Grund und Folge keine Hindernisse von einer andern Ussaciationsart mehr im Wege waren, sing sie an zu würken. Die Einbildungskraft war aber nicht im Stande dieses alles deutlich zu benken; sie skellte sich also dieses bildlich vor, als hätte Hr. Goens die Besteutung der aufgegebnen Phrase von selbst nicht sieden konnen, so daß sie ein anderer ihm hätte fingen mussen.

Es giebt auch viele allegorische Erschelmungen, die nicht während der Erscheinung selbst, sow dern erst nach dem Aufwachen, sich gleichsam von kelbst erklären.

Die merkwardigften Biffonen aber find bie symbolischen, wo bie Borffellungen feine natur= liche Zeichen, sondern blos willfürliche Zeichen ber Begebenheiten finb. Seremigs j. B. fab einen Mandelstock, bessen Bebentung die Beschleuni= gung ber gottlichen Rache mar, indem bas Wort PU (Schafab) in ber hebraischen Sprache sowohl Beschleunigung, als einen Manbelbaum bes deutet. Und was noch fonderbarer ist, so haben suweilen die Borffellung und die vorgestellte Sache nicht siumal einen gemeinschaftlichen Namen, sonbern: bios bie Buchstaben find beiben Damen ge-Sacharias z. B. nahm im promeinfdiaftlich. phetischen Tedume zwei Stabe, und nannte ben einen Moanis den anvern Chowlin; baburch wurde ihm angroeutet, bag bie Dation anfanglich Bott gefällic gewefen, bernach aber in Berberb gerathen, und baburch Gott: widrig geworden fen. Mun aber kann bas ABort Chowtim nicht wibrig bedeuten, wenn man nicht bie Buchstaben verlest und Bochlim baraus macht, so wie bieses aus bem Berfolge Diefer Prophezeihung selbst zu erseben ift. \*)

Da ith hier von der Würkung der Ideenassos ciation sprache, so will ich bei dieser Gelegenheit R 2

Diefe Bemertungen aber Miffionen habe ich meinem großen Lehter, bem Maimonibes zu verbanten; von beffen Schriften ich bei einer anbern Gelegenheit fprechen berbeit gint gut

etwas nachholen, bas meinen Auffag im sten Stud bes achten Banbes Dr. i. anbetrifft.

Ich weiß, daß es manchem, der die Folgent aus ihren entferntesten Grunden herzuleiten nicht gewohnt ist, sehr parador vorsommen wird, daß ich das Unvermögen zum Sprechen bei einem Manne, der, nach einer Jahreszeit völliger lähmung an den Sprachwerkzeugen; wiederherzestellt wurde, aus einer Verlernung der Artikulation herleite. Wer den Präsident du Brosses, und den Mondede gelesen, und daraus die große Kunst der Artikulastion sich bekannt gemacht hat, wird hier war keine Schwierigkeit sinden. Der letzte Versassen, wie viek Zeit und Uehung zur Erlangung der Ferzigkeit ist der Artikulation nöchig ist, solgendermaßen sort.

"Und hier können wir bemerken, daßies din sehr falscher Schluß ist, wonn man aus der Leichtigkeis eine Sache un ihun, folgert, daß sie eine natürsliche Währkung sen. Dem was thun wir wohl leichter und ferriger, als reden? und doth, sehn wir, ist es eine Kunst, die nicht ohne die größte Uebeit und Schwierigkeit, beides auf Seiten des lehrers und Schülers zu lehren; noch durch Nachahmung, ohne beständige Uebung von unsere Kindheit an, zu lernen ist. Denn sie ist nicht gleich andern Kunsten als Tanzen und Singen Bölliger zu lernen, daß man sie eine ober zwei Stunden des Tages, wenige Jahre, oder vielleicht nur einige Manate lang treibt;

fonbern beständige und imminterbrachen Alebung wird, auf viele Jehre, und jede Stunde, ich mas sagen jede Minute des Lages, dazu erfodert.":

Und fie fann, felbst nachbem fie mit fo viel Mube und Urbeit erlernt ift, gleich andern erlangten Fertigfeiten, burch Dichtübung verlohren werben. wovon ich zuvor ein merfwurdiges Beilitel au einem Rnaben ermabnte, ber fein Gebor nicht eber berlohr, bis er über acht Jahr alt war, und ber nicht - nur vollfommen reben, fonbern auch lefen gelernt hatte; und boch, als er bes Unterrichts wegen, zu Herrn Braidwood fam, welches in dem Alter von 25 Jahren geschabe, ben Gebrauch ber Sprache gang. lich verlohren hatte, und sie sowohl, als jeder and bere Schuler lernen mußte; fo bag wir baran nicht zweifeln burfen, mas Alexander Gelfirt fagt, ber nur brei Jahre in ber muften Infel Juan Fernandes war: bag er mabrent ber furgen Beit ben Bebrauch ber Sprache fo febr verlohren gehabt habe, baf er benen, die ihn daselbst gefunden, kaum verständlich gemefen fen, u. f. m. 6

Mein würdiger Freund, ber Hr. Seheimerath von 1. erzählte mir von sich selbst eine ähnliche Begebenheit; nehmlich, nachdem er die Pronunciation der französischen Sprache aufs wollständigste erlernt gehabt habe, habe er sie hernach, aus Mangel an Llebung wieder so verlerut, daß, dbichon er noch immer im Stande gewesen, wenn er andere habe prechen foren, die Michtigkeit ver Prommeiation an beurthellen; er bennoch sie felbst zu bewerkstellis gen nicht vermögend gewesen sep.

Aus bein allen erheilet, baß es sehr möglich sen, bie Bebeutung ber Worte im Gebächtniß zu behalten, und bennoch aus Mangel an Uebung bas Sprechen zu verlernen.

Salomon Maimon.

z. Won

**3**•

## Bon K. P. M. án S. M.

Dier schicke ich Ihnen:

Beobachtungen über ben Geist des Menschen und dessen Berhältniß zur Welt, Ein philosophischer Versuch von Andrei Veredumin Koliwanow.

Dische, mortales mileri, discrimina rerum,

Et mox mutatas formas spestabitis omnes,

Mitona, bei Chriftien Gottlieb Pintrest. 1790,

Sch erhielt dieß Buchelchen heute Mittag, und habe es in einem Zuge durchgelesen. In langer Zeit hat mich nichts so interessirt, wie diese kleine Schrift, welche mir in ihrem rauhen Gewande wehr Reelles zu enthalten scheint, als die ganze Menge der sogenannten gutstillsürten philosophischen Modebücher. Diese kleine Schrift und ihr Bergasser verdienen gewiß in jeder Rücksicht Ausmerkstamkeit. Ich zweise nicht, daß Sie an dieser lestüre, sich so wie ich, erbauen werden.

M

3 3

## Bon S. M. an A. P. M.

iefer Beitrag gur Erfahrungsfeelenfunbe, ben Sie mir geschickt haben, verbient, wie ich bafür balte, bier vorzüglich eine Stelle. Der Berfasser iff femobl in Unsehung ber barin borgetragenen Bebanken, ale ihrer Einkleibung, gang originel. er aber bas Erterieur nicht für fich bat, inbem er noch aus feinem Meffatalogus bekannt, und nicht etwa Berr Professor Di. . . . fonbern simpel weg Andrei Peredumin Koliwanow beist; ba ferner seine Sprache auch nicht bie Sprache ber feinen Welt und ber Sochgelahrten ift, inbem et fich auweilen in ber plattbeutschen Sprache ausbrudt, wo er glaubt, bag biefe feinen Gebanten am angemeffenften fen; fo ift in unfern aufgeffarten Beiten, wo bauptfachlich auf bas Erterieur gefeben wirb, ju beforgen, bag eine folche Schrift ganglich überseben werben mochte. 3ch hoffe alfo, ber lefer werbe mir es Dant wiffen, wenn ich ibn auf biefe reichhaltige Schrift aufmertfam mache. Mein aus einer originellen Schrift, Die gang Rern ohne Schagle iff, lagt fich fein Auszug machen; ich will bier babte blos einige pfnchologische Bemerkungen, bie mit meinen bisher festgefegeen Grunbfagen in ber genauesten Berbindung steben, baraus anführen,

und versichere ven leser, daß ihn die Wähe nicht gerenkn wird, diese Originalschrift selbst mit Zusmerksamkeit durchzulesen.

Des Verfassers Hauptgrundfag ift biefer: Die menfchliche Bolltommenheit und folglich auch Glucks feeligfeit, besteht in einer gleichmäßigen Ausübung aller Seelenkrafte jugleich. Der Berftand (praftische) ist ihm zufolge bas ben Willett bestimmende Resultat, welches aus Zusammennehmung und Vergleichung aller moglichen Gefühle entspringt. Eine Untugend, Sunde oder wie man es fonft nennen will, bestebet in ber Beglaffung irgent eines Gefühls aus biefer Bergleichung, bas beißt, in ber Unvollftanbigfeit Der Berfaffer fagt; (G. 17.) "Alles was wir Angewohnheit nennen, fommt barauf aurud, bag man zuerst eine Mullitat in einer Genugsi nehmung begieng (bicfes beißt, in meine Sprache überfest: bag man bei Bergleichung ber ben Willen bestimmenden Gefühle etwas weggelaffen bat), und fich vor Wleberhohlung berfelben nicht in Acht in nebmen mußte; ba ward Beluftung baraus, Bertigfeit, Bewohnheit, gleichsam andere Matur."

Der Berfasser fann nicht leiben, das die Photosphen gemeiniglich Gefähle, Werstand und Wilten für gang heterogene Seeleitverungen halten, da die lehtern doch nichts anders, die Resultare einer vollständigen Pergleichung der Gefühle sind.

"Wo ist hier (fragt ber Versufer) Einheit bes Geisstes, die doch jeder in sich fühlt? voila les doux hommes en moi même que je connois dien, rief tudewig der 14te sehr erhauet, bet einer Arie von Nacine, die diese Zweispaltigkeit des ins nern und außern Menschen beklagte. Dagegen der wackere tuther es sehr lobte, wenns hübsch uneinig in uns hergienge: es sey gut, wenn der Mensch einen obern und untern Willen fühle, sonst sen geistliche Tod schon da."

3ch bemerke aber bier, bas man ben wackern luther mit unferm madern Berfaffer leicht vereinig Die phylische Bollfommenheit bes Geis aen fann. ftes beruhet freilich, wie ber Berfaffer behauptet, auf ber Einheit besselben, bie jeber in sich fühlt. Bingegen berubet feine moralifche Bollfommenheit auf bem formalen Bernunftgefes und bem freien Willen, im Gegensage ber aus ben Gefühlen ente Bierinnen bat alfo luther fprungenen Deigungen. bollfommen Recht, wenn er fagt, bag, wenn bet Menfch nicht einen obern (freien) und untern (aus Gefühlen entsprungenen) Willen in fich fühle, fo fen ber geiftige Tob fchon ba, weil alebann bie moralifche Bollfommenheit, bie bas eigentliche Dafenn bes Beiftes ausmacht, zernichtet wird, wie ich Diefes im vorhergebenben Auffate gezeigt babe.

S. 20. 21. heißt es: "Es ift alfo feinesweges ber Berftanb, ber aus feinem Borrath angebohre ner ober eingetrüftarter Ibeen etwas hervorlangt,

und bem Billen au volltieben auftraat ; ober bei angern reigenben Bonfillen feine Regelg und Bor Edriften mit bem Meuborkommenben vergleicht und biefes barnach regulirt und beurtheilt; fonbern ume gekehrt, Die Gefühle tragen ben Mitgefühlen bie Miterfenutnif auf. Sie unter fich muffen bie Sachen abmachen und erecutiren, beibes, bie DOtestas legistativa et executiva, fonnen nicht getrennt werben. Da wo man fie ju trennen genothigt ift, erweckt man Berbacht, fich mehr auf gelaben zu haben, als man befchicken fann, welches, so gewöhnlich es ift, so lächerlich ift. Gefichle muffen einander selbst balangiren und fontrebalangiren, bas ift bas wahre Reciprofum im jure publico animi humani. Die gange Rraft bes Beiftes befteht überhaupt im Ungieben ber gefühlten Benuge, und ift alfo pur Rublen und Ungieben, b. L Wollen bas, was ihn konvenirt. Dies schließt von felbft bas Abweisen bes Gegentheils in sich. Es genüget ibm aber nichts, als worauf er vom Urbeber gestellet, ober bagegen er in ein folches Bers baltnif, gleichsam Sefuge, gefest ift. lleberbem . aber kann er fich auch felbst noch ex post stellen, und bat er bas auf bie größere Benuge gethan, fo verfchmähet er die kleinere, zieht sie nicht an. "

Ferner S. 39.: "Es mussen einige ganz von einander abgehende Empsindungen bei einem Ansfanger sich gleichsam aneinander zu reiben Selegens helt haben, ehe Klarheit oder Entwickelung, so gesting

sing ferbenn auch ist, aufkommen kann. Immer einerleilage, einerlei Manches erhalt im Schlafe. Alber Rietrafte, Amftohe, contraria, ja fogar nun disporata wecken auf.

Sehr wichtig ist die Bemerkung des Verfasser, (S. 73 und 74.) daß der hauptsächlichste Vorzugdes Menschen vor den Thieren in der (thatigen) Imagination (dem Dichtungsvermögen) bestebe.

Dier find feine eignen Morte:

"Woher kommes, daß ber Mensch alle seine " Befühle, awar fo ungleich langfamer, aber enblich , in einem weit bobern Grabe entwickelt, als irgent "ein Thier? Rehlts bem letterman ber regen lebhaf. bigfeit berfelben? Bei einigen gang und gar nicht, , in welchen fie und im Gegentheil oft abertreffen, "ber Anschein wenigstens ift zuwenen recht beschar, , mend wider uns. Es muß thnen also an einem "Bermogen fehlen, bas wir haben und allen unfern "übrigen bergeftalt jum Befftein bient, ober fie. "electrifiet, baf fie erft baburch fo großer Thaten , fabig, fo ruftig und fo innig verbunden werden. ,, Bas folite bas für eines fenn? Bermuchlich bie , Unterscheibungsfraft? Glaub's nicht. Der Dig? , Coen fo wenig - obgleich beibe in ben Thieren , ben unftigen nicht beitommen, aber fle haben bas , von auch schon ihr Thell recht gut. Ofen fo iff nes bie Dumunft; ja ja, bie wiebs fenn, bie fehlt Wiebnen mang und gar! Richt fo febr; benn went

3, man ben Anfang ber unfrigen betrachtet, die Ere
3, wartung abnlicher Falle, so haben sie bleigar schone
3, Daßise aber auf diesen guten Aufang nicht weiter
3, hinausbauen konnen, eben so wenig als ber ubru
3, gen Gefühlarten, das kommt ganz anders wo her.
3, Mit einem Aborte, an der Imagination
3, scheint es ihnen zu fehlen.

, Das ift mm ber gewöhnlichen Meinung ber 3. Prieumatifer nicht gemäß, Die aus ben Traumen, "welche man an Thieren bemerkt, ihre Imagination genugfam bewiesen glauben. Aber fann bie nicht , bas Gebathenig allein schon hinlanglich gewähren? "Die Imagination nimmt aus allem, also auch "aus bem Gebachtnif ihre Bufammenftellungen, , aber ihr Sefchaft ift gang ein anders. Thut es boch die Bers brungen braucht fie auch. "nunft, ber Wis, ber Scharffinn - haben bie "besmegen feine andere Stuge ober Reffource als "bas Bebachtniß? Das Wefentliche berfenigen "Befühlart, bie wir Ginbilbungefraft nennen, be-"fteht in bem Bermbgen, nicht nur Burflichfei-"ten aus bem jegigen ober ehmahligen Bereich auafammenjuftellen und votjuführen, fonbern auch "bloße Möglichkeiten. Aber noch nicht genug, "felbst Unmöglichkeiten ober bas Wunderbare au "hafchen, fie mit jenen allen gu vergleichen, ihre "Ronvenienz ober Distonvenienz, wie weit fie geht "ober nicht geht, ju fuhlen, fich baraus die Babe-"scheinlichkeit ju ziehn, und die Unwahrscheinlichkeit

"in entbesten — bas ift es, was wir erft Amagi "nation nepnen."

Dieses stimmt auch aufs genaueste mit tem uow mir festgesesten Princip überein, das nehmlich die moralische Bollsommenheit oder Seelengesunds heit, auf der Selbstthätigkeit der Seele beruhet, das heißt: auf dem Vermögen eine Reihe Ideen zwecksmäßig fortzuschen, abzubrechen oder mit einer ans dern zu vertauschen. Die Thiere zeigen in ihren Handlungen, in Ansehung dersenigen Ideenzeihe, wozu sie vermöge eines besondern Instinkts geschickt sind, Wis und Vernunst; sie konnen aber diese Ideenzeihe nicht nach Willkür unterbrechen, und eine andre an ihre Stelle sehen. Da aber, wie ich hosse, der teser gewiß begierig sonn wird, diese wichtige Schrift ganz zu lesen; so mag dieses von wir Ungeführte zur Probe genug seyn.

Salomon Maimon.

5. Frag

## Fragment aus des herrn Professor herz Schrift, über ben Schwindel.

Die willkürlich sowohl als unwillkürlich auf eie nen Gegenstand geheftete Aufmerksamfeit unters brutt oft bas Befuhl bes befrigften Schmerges, und mit diesem bas Rieber und beffen übrige wibers Man weiß, bag ein italianis naturliche Rolgen. icher Miffetharer, ber burch die graufamfte Rolter nicht zum Geständniß gebracht werben fonnte, und fie ohne die geringfte Berguckung aushielt, mabrend berfelben immer rief; io ti veddo. Er ward frei gesbrochen. 2018 man ibn nach ber Bebeutung feis nes Ausrufs fragte, antwortete er: ben Galgen. Die lebhafte Unschauung dieser schrecklichen Rob ge feines Bestanbniffes erstumpfte in ibm allen Schmerg. - Die wuthenbsten Martern ber Die grane verlieren fich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, oft unvermerkt mabrend einer interessanten Unterhaltung mit einem Freunde, welche bie Aufe merkfamkeit leicht und fanft beschäftigt, ohne fie ans auftrengen; ba bingegen von ber einen Seite eine au starte Unstrengung berfelben, und von ber anbern ber vollige Mangel eines fie erregenden Gegenstan-Des, die eigentliche Quelle der langen Weile, eben biefe Rrankheit in einem betrachtlichen Grabe bervorbringt. - Muf Reifen, wo jum Theil bestan-Magas. 9. B. 1. St. Dig

dig abwechselnbe neue Segenstande die Aufmerksams feit bes Menschen von seinem eigenen Zustande abwenden, zum Theil bas Erfranken mit fo vieler Beschwerlichkeit in ber Vorstellung erscheint, wird man in der That felten frank. Geringe Wiberna. turlichkeit bes Rorpers, bie ben empfinblichen Menichen, wenn er ju Saufe ware, über ben Saufen würfen, werden unterweges taum von ihm bemerkt und verschwinden oft wirklich ohne alle nachtheilige Folgen, wiewohl fie juweilen auch mit befto großes rer Buth hervorbrechen, sobalb er vom Bagen fteigt. — Es ift erstaunlich, wie viel bie Seele über ben mit ibr fo beterogen fcheinenben Rorper vermag. Sie kann es bis jur herrschaft über bie unwillfurlichften feiner Bewegungen und Bedurfnif Man weiß, bag mabrent wichtiger se bringen. Beiftesbeschäftigungen bas ftartfte Durgirmittel feis ne Wirkung versagt, und man kann burch festen Fraftvollen Borfag nicht nur Krankheitsgefühle um terbrucken, fonbern zuweilen auch Krantheiten aus bem Wege raumen. 3ch febe täglich mit Bermuns berung, wie gemeine minber vergartelte Perfonen es sich vornehmen, Unwandlungen von einem Rieber zu troßen, fich nach ihrem Ausbrucke, nicht gefangen zu geben, und wie oft es ihnen wirklich gelingt, bas Fieber gurud ju weisen und fich aufrecht zu er-Sie hatten ohnfehlbar beffen regelmäßigen Fortgang erbulben muffen, wenn fie im Unfange nachgegeben hatten!

Unb

Und boch ist die willfürlich gelenkte. Zufmerkfamfeit bei weitem nicht von foldem Ginfluß auf ben forverlichen Buftand, wie bie burch heftige Bes muthebewegungen hin und her gerissens. Ru ber' ungeftumften aller leibenschaften, in ber aufloberns ben Begierbe nach Rache, in welcher ber Mensch fich, fo zu fagen, feiner Schheit entaufert und mit feinem gangen Wefen in ben Gegenstand ber Rache. bineinwuthet, bleiben bie ichrecklichsten Schmerzen ungefühlt, Die gefährlichften Zerruttungen bes Rorpers unbemerkt, und während bes Laumels auch obne nachtheilige Folgen. Um auffallenöften, aber nicht minder wahr ift es, bag in biefem Gemuthe. auftande felbst ber Tob auweilen auf eine Beitlang zuruckgehalten wirb. : Man bat, Beifpiele, baf Belben mit gerschmetterten Gliebern, gefabrlichen Bunben und tobtlichen Berbintungen, ohne ihren Buftand ju merten, ben Rampf fortgefest und erft ju Enbe ber Schlacht fich haben verbinben laffen, ober auch bingefallen umb gestorben finb. Moluck nahm, ba er bereite in ben legten Rugen war, noch feine Reafte jufammen, befiegte feinen Feinb, rettete feinen Rindern ben Thron, und ftarb \*). 3ch habe einen Mann gefannt, ber an . (3) 2 einem

<sup>&</sup>quot;) Man erlaube mir die Geschichte dieses überrömischen Selbenmuthes aus bem Englischen Zuschauer B. 5. hier abzuschreiben: Als ber König von Portugal, Don Sebaftian, in das Land bes Kaisers von Maxrotto,

einem bosattigen Gallenfieber farb, und beffen ber reits auf ben lippen schwebenber Gelft noch vier und zwanzig Stunden langer bloß baburch zuruck gehalten ward, bag eine Freundin ihm alle Viertelstun-

rotto, Muley Molud eingefallen war, um ibn pom Throne gu fturgen und feinem Reffen ble Rrone aufzufegen, lag Molud'aur einer tobtlichen Rrant. belt niebet, von welcher er wifte, daß fie unbeilbar fen. : Gleichwohl bereitete er fich jum Empfang ele nes fo furchtbaren Feindes. ... Er war wirflich fo tobtfrant, bag er nicht einmal ben Sag, an welchem bas lette entscheidende Ereffen geliefert ward, gu Ende ju leben erwartete. Da er aber mußte, mas für gefähritche folgen es für feine Rinber und fein. Bolt haben murbe, wenn er eber frurbe, als er ben Rrieg geenbigt batte: fo gab er feinen Generalen Befehl, weint er mabrent bes Ereffens fterben follte. feinen Tob vor ber Armee ju verbergen, und noch immer ju ber Ganfte, worin er fich tragen ließ, bins gureiten, ale ob fie, wie gewöhnlich feine Befehle erhielten. Che min bie Schlächt anfing, lieffet fich in einer offenen Sanfte burch alle Glieber ber Armee, wie fie in Schlachterbnung aufmarfchiert ftanb, berumtragen, und ermunterte fie, für Religion und Baterland tapfer zu fechten. Da hernach bie Geinigen ju weichen anfingen, fprang er, ob er gleich faft icon in ben legten Bugen lag, aus ber Ganfte, brachte fein. Beer in Ordnung, und führte es ju einem neuen Angriff an, ber fich benn mit einem volltommenen Siege über feine Teinde endigte. Raum hatte er feine Leute jum Schlagen gebracht, als er fich, gang ericopft, wieder in feine Ganfte tragen

ben ins Ohr rief: fein Feind, mit bem er furs por ber Krankheit einen heftigen Streit gehabt, fen feir nes Umtes entfest worben.

Der zwischen Furcht und Hofnung schwankenbe-Rustand ber Geele ist von ber widrigsten Wirtung auf ben Abrper; bie jumeilen bloß baburch gehoben ' und in eine heilsame verwandelt wird, baß man ben Rranfen jeber guten Unssicht beraubt und ihm alle Das sichere Ungluck schlägt Dofmma benimmt. bas Gemuth nieber, und bringt es mit ber Beit zur Rube; bas zweifelhafte erhalt es in einem raftlofen Manten, und einer bem Rorper höchft verberblichen Davon fab ich einft in meiner Praris Lebbaftiafeit. ein merkwurdiges Beispiel, bas ich bier anführen will, wiewohl ich mir bessen ausführliche Beschreis bung auf eine anbere Belegenheit vorbehalte. batte einen jungen febr lebbaften Mann an einem lungengeschwur zu beilen, bas bereits mit einem anhaltenben heftigen Fieber, aussegenbem Dulfe und eitrichtem Auswurfe verbunden mar. Mit aller ans gewandten Mabe fonnte ich meinen Endzweck, Die Bieberhemegungen um Etwas zu milbern, boch nicht erreichen. Ich merkte enblich, baß sie vorzuglich bon ber Unrube lebhaft unterbaken munben, in wels

> ließ. hier legte er ben Finger auf ben Mund, um ben umfiehenben Generalen anzubeuten, baß fie ichweigen follten, und verfchieb einige Angenblide barauf in biefer Breitung.

the bie Gemuthefchwankungen zwischen ber trofflie chen Hofnung, bie ich als Mensch und Urst bem Rranten machte, bon ber einen Geite, und zwifchen feinem eigenen Gefühle ber nagenben Krantheit, von ber andern, ihn verfetten. Run entschloß ich mich au einem harten Mittel, um ihn mit Gewalt aus einem Buftanbe ju reißen, ber ihn ficher binnen eis nigen Wochen aufgerieben haben wurbe. Morgens tam ich zu ihm, ba er eben einigen Freunben feine verzweiflungsvolle Berfaffung vortobte, und fundigte ihm mit einer talten ernfthaften Dies 3ch habe bie vor einigen Tagen, 'ne ben Tod an. fagte ich, noch immer geglaubt, ber Krantbeit eine gunftigere Wendung geben ju tonnen; aber feiber, ift fie ftarter als alle menfchliche Runft. Es ift nun fo weit mit Ihnen gefommen, feste ich bingu, baß Sie ohne allen Unschein von Rettung verloren find. Die Safte sind gang in Baulniß übergegangen, bie Jungen zereitert, und in bem Bergen bat fich ein fürchterlicher Polyp gebilbet. Alle Hofnung ift inun verschwunden; binnen zehn Sagen unterliegen Sie. Hierauf ermahnte ich ihn, sich als ein Weiser gefaßt ju machen, und ben Borfchriften genan gu folgen, die ich ihm ertheilte und die blos bie Absicht batten, ihm seinen Zustand erträglicher zu machen und ben Uebergang jum Lobe ju erleichtern. Diefe ungewöhnliche Unrebe eines Urztes und Preundes that fogleich die auffallenbste Wirfung. Dach einis gen ungestumen, aber natürlichen Aufregungen bes

Semuths ward mein Kranker still, niedergeschlagen, traurig. Des Abends ward der Puls regelmäßiger, die Nacht ruhiger als eine der vorigen, und den folgenden Tag das Fieder gelinder. So besserzten sich, indeß der Kranke meine Berordnungen auf das strengste befolgte, und anhaltend auf Wiederherstellung resignirte, alle Umstände zusehends. Bon Tage zu Tage wurde der Athem freier, die siederhaften Zusälle nahmen ab, die Kräfte zu, der Auswurf verminderte sich. Nach drei Wochen war der Kranke hergestellt. Er hat seitdem verschliedene große Reisen gemacht, und lebt noch jest nach einer ansehnlichen Reihe von Jahren in dem Genusse einer ziemlichen Gesundheit.

#### Mystifche Borftellungsart vom Fegefeuer.

Dott ist eine bochst vollkommne einfache Wesenheit obne einige Bermengung: Und wir find um fo viel vollfommner, je mehr wir Gott abnilde find. Derohalben flebet geschrieben (Matth. 5, 48.) Send vollkommen, gleichwie euer himmlischer Bater vollkommen ift. Dieses Gleichwie, fann niemalen genommen werben für eben fo viel nach ber Große ober Hobeit, sondern für eine unvolle. fommne Hehnlichkeit in ber Urt und Gigenschaft ber Bollkommenheit. Die Bollkommenheit unfers Beiftes bestehet bemnach in ber Ginfalt (ober in einem einfachen Wefen, bas nicht vervielfältiget ift). Diefe Ginfalt und \*) Die Ginheit-machen uns fern Beift rein und bolltommen; Jemehr unfer Beift einfältig ober einfach und enthlößt ist, je vollkomme ner ift berfelbe. Diese Ginfalt macht unsern Geist eins mit Bott; weil eine folche Einfalt Cober eine faches Senn) machet, bag unfer Beift Gott abnilch wird, welcher ift ein einiges und einfaches Wefen;

Den Anmerkung ber französischen Edition sagt:
Oder die Blose. Wann die Seele von allem Kigenthum und von allem eigenthümlichen Bessing ist entbloset und ausgeleeret worden, so ist sie auch von aller Vielfältigkeit befreiet, sie ist einsach und in der Kinheit.

und seiget man voraus, was gesagt worden, daß es der allerhöchsten Wesenheit eine Norhwendigkeit ist, alle ihr gleichförmige Wesen zu sich zu ziehen; so ist es umwöglich, daß diese allerhöchste Wesenheit sich nicht mit demselben vereinige, welches wahrhaftig einsach und vein ist; denn weil diese allerhöchste Wesenheit sich diesen Seist ähnlich gemacht hat, so muß es auch diesen Seist mit sich vereinigen.

Die Reinfafeit bes Geiftes beftebet bemnach ohmeibemprechlich in feiner Bloge und Einfaltigfeit. Dun aber ift zu wiffen, baß gleichwie es ohnmöglich ift, baß Gott eine trine und in bet Einfaltigfeit ftebende Seele nicht mit fich felbst vereinigen sollte, also if es auch auf eine gleiche Weise ohnmöglich, baß biefe Geele tonne gereiniget werben, bis zu eis nem folden Grab; ber erforbert wird, um mit Gott vereiniget zu werben, ohne nur burch Gott felbft. Die Creatur, vermittelft bes Beiftandes ber Unabe, kann sich zwar wohl burch ihre Wurtfamtelt in bie Bemuthefaffung fegen, um von Gott gereiniget werben ju konnen; allein biese Creatur fann boch niemals burch sich selbst sich bis zu einem folden Grabe reinigen, als es erforbert wirb, um mit Gott vereiniget zu werben. Die Ursach bavon liegt in ber Matur und Eigenschaft eben biefer Befliniguna.

Wir haben gesehen, daß die Reinigkeit, die uns mit Gott vereiniget, der Ratur Gottes musse theilhaftig gemacht werden, und uns Gott gleiche G. 5

Gott ist eine bochst reine Wee formig mache. fenheit, und ohne Bermifchung mit etwas anbers. Wir muffen baber rein gemacht werben, und ohne einige Bermischung einiger eignen Burfamfeit. Diefe Einfaltigkeit Gottes mocht feine Reinigkeit; baber ift es nothwendig, daß unfre Einfaltigfeit auch unfre Reinigkeit mache. Es fann aber biefe Einfaltigfeit nicht erworben werben, obne nur burch die Enthlößung. Wann Gott ein Wefen (ober Creatur), bas in feiner Beschaffenheit von feiner Wesenheit verschieben und anbers ift, mit biefer feiner Wefenheit vereinigen fonnte, ohne fole ches fich vorher gleichformig ju machen; fo murbe Gott aufhören rein ju fenn, und murbe burch biefe Bermifchung eine feiner Reinigkeit entgegen fenenbe Eigenschaft an sich nehmen, und folglicher Weise wurde er fich felbst gerftoren burch eine Sache, bie ber Matur feiner Wesenheit entgegen und zuwiber ift. Demnach ist es eine Nothwendigkeit, bag Bott fich gleichformig mache bie Seele, welche et mit sich vereinigen will. Gleichwie nun aber alle und jebe eigne Burffamfeit ber Creatur macht, daß diese Creatur allezeit in ber Bielfaltigfeit ftebet, daß sie allezeit sich felbst gleich und abnlich ift, und daß sie allezeit in sich felbst verfenkt bleibt: so ift es nur bie Bewurfung Gottes, welche bas Bermogen bat, die Seele Gott gleichfbrmig zu mas chen, und folglicherweife fie ju teinigen.

Aus dieser Ursach sind auch die Seelen im Jes gefeuer blos passiv oder leidfam, und Sott selbst ist es, der sie reiniget. Wenn sie einige Würksams keit hatten, um sich teinigen zu wollen, so würden sie in einer würklichen Unvollkommenseit (des Willens) sich befinden, deren sie aber unfähig sind. Es ist daßer eine Nothwendigkeit, daß Sott durch seine Serechtigkeit, die wie ein verzehrendes Feuer ist, die Seelen läutere, und in ihnen zerstöhre, was in diesem leben nicht ist verzehrt, zerstöhrt und gereiniget worden, und daß Sott auf solche Weise biese Seelen zur Aehnlichkeit und Gleichformigkeit mit ihm selbst bringe.

Gott reiniget in ber Seele bas, was fie von Grobbeit in fich bat, eben alfo gleichwie bie Sonne ble luft reiniget; immaagen bie luft allein bie Rabig. feit hat, bas licht ber Sonne auf eine lautere Beife zu empfangen, und gleichsam mit bem licht ber Sonne vermischt zu werben. Die Sonne burch ihre lichtstrablen giebet an sich bie groben Dunfte, welche bie luft verbicken, und verhindern, daß bas Licht nicht ganglich noch völlig in biese luft einbrin-Gleichwie biefe Unreinigkeiten allezeit aen fann. eben biefelben bleiben murben, wenn bie Sonne folde nicht an sich zoge, und weil auch bie Sonne niemals biese Unreinigkeit mit ihrem licht vereinigen fonnte, wenn sie biefelben nicht reinigte, fo geschies bet es nothwendiger Weise, daß die Sonne, indem

siefe Unreinigkeiten an sich zieht, solche auch zur gleich reiniget. Denn die wesentliche Eigenschaft der Sonne bestehet nicht weniger darinnen, daß sie durch ihr Ansichziehen reinige, als daß sie an sich ziehe. Eben also macht es auch Gott. Er macht den Ansang damit, daß er die Seele in ihrem Invern an sich zieht. Und dieses hat man sehr wohl mit dem Wort (Atract,) Zug oder Ansichziesben ausgedouckt.

#### Zur

## Geelentrantheitstunde,

Schreiben an Herrn K. P. Morit, mit Anmerkungen von Herrn S. Maimon.

Bochebelgebohrner Berr!

Dochguehrenber Der Drofeffet!

Uls ich vor einem halben Jahre, bei meiner Durchreise durch Berlin, von meiner Baterstadt, nach der hiesigen Universität, das Sluck hatte Ihre Bekanntschaft zu machen, erhielt ich von Ihnen die schmeichelhafte Erläubnis, Ihnen einem Aufgazin zur Erfahrungsseelenkunde überreichen zu dursen. Ich schrieb Ihnen damals am Botabend meiner Abreise, die häusigen Zerstreuungen erlaubten mit nicht was Ordentliches zu benten, ich wurde aber, sobald ich an den ruhigen Sit meiner Pimplea angekommen wäre, nicht uns erkassen, von Ihrer gutigen Erlaubnis Gebrauch zu machen.

Id

Ich habe sie erreicht meine Muse; aber Psiche war für diesesmal das Madchen nicht, das sie sich zu ihrer Gespielin ausersehen; nur des delischen Jüngkings bärtiger Sohn war es, dessen kehren sie jest ihr Ohr lieh. Zu seinen Küßen wog sie die Kräfte der menschlichen Natur, spähte mit bewaseneter Sand in ihrem Immern die Wunder ihres Baues, und maß in endlosen Zahlen die Weite des Erdreises. — Doch jest kehrt sie wieder zu der Verlassenen, um schwesterlich und fester als se mit ihr vereint den kommenden lenz zu durchleben, daß sie ihr ganz ihr Serz ausschließe.

Solhabe ich bann nicht gefaumt, bor einigen Tagen, da bie Holbe fich zu mir herabließ, und bei wiedererlangter Muße, mich ihrer Eingebung wurdigte, fogleich mein Berfprechen gu erfullen. Seh habe alfo hiemit die Ehre, Ihnen, bochauebe render Bert Professor, einen Auffag anüberreichen, ber seinem Inhalte nach, awar in jene vortresliche Zeitschrift gehort, bie unter Ihrer bilbenben Sant Leben und Wachsthum erhalt, ob er aber auch mir. dig fen einen Plag barin einzunehmen, ob er wagen burfe lich neben Werfe von Mannern ju ftellen, melde barin leuchten, bas überlaffe ich ihrem Huse wruche, - Es ift biefes bie erfte Frucht meiner Bemubungen mit ber ich mich in die Welt binguswage. Ich hoffe auf Ihre gutige Schonung, und im Rall ich bas Gluck haben follte einiger Aufmert. famfeit

famkeit von Ihnen gewürdigt zu werben, auf die Erlaubniß, noch mehreremale meine Aerndte in Ihrem Magazine niederlegen zu dürfen.

Jena, ben 16. Aprill 1791. Joseph Hyazinth Mathy D. U. u. H. K. B. aus Danzig

Tu ne quæsieris, (scire nesas) quem mihi quem tibi Finem Di dederint, Leuconoe neu babylonios Tentaris numeros — — —

Hor, ode XI. L. I.

To weit meine Erfahrungen und Beobachtungen reichen, habe ich immer zwei hauptgattungen von Marren unterschieben. Einige feben alle Dinge bon einer verfehrten Seite an, andre außern ibre Marrheit nur in einem gewiffen Falle. mehrerer Beftimmung, find eben biejenigen, bie ben Bu ihrer Rlaffe Vorwurf bes Arztes ausmachen. geboren bie Tollhaufler, und überhaupt biejenigen beren Krankheit man im Allgemeinen mit bem Das men: Berruckung, ju bezeichnen pflegt. Die nachifte, wenn gleich nicht immer erfte Urfache bavon, liegt im Rorper, und mehrentheils, wenn nehmlich biese Urfache jugleich bie erfte ist, tonnen sie burch physic

bbnfifche Bebanblung gebeffert werben. - Bei weitem bon biefen unterscheiben fich bie Marren bet Ibre Krankheitift, wenn wir nehme anbern Urt. lich awischen beiden eine gang scharfe Grenglinie gie ben (und bas muffen wir, wenn wir fie vorläufig, genau unterscheiben wollen),ihre Rrantheit fage ich ift blos Seelenfrantheit. Es find biejenigen Denfchen, bie in allem richtig benten und handeln, bis auf irnend einen gewiffen Puntt, ba ftimmen fie mit ans bern Menschen nicht überein, ba schwindet bei ihnen logische Wahrheit, ba fcheinen fie ber gefuns ben Bernunft entfagt ju haben. Ru biefer Raffe gehören wir Menfchen alle, fo auffallend, so wie berfprechend bas auch klingen mag; wer follte wohl nicht in irgend einer Sache feine gang befonbern, felbit mit feinen eignen, fogar nach ausführlich Deutlichen Begriffen abgeleiteten Grundfaken, ftreis tende Meinungen haben? - Das Sprichwort: jeber hat fein Gran Rarrheit, ift unleugbar ein mabrer Gas, und jeber wird ibn bestätigt finben, ber nur luft bat, feine Wahrnehmungen ju Beob. achtungen zu erhöhen, und vom Auffallenbern und Deutlichern aufs Berftecktere und weniger Bemerkte au fchließen, und bier im Stillen rubig au forfchen. Magte man biefem . Sage ben Behalt eines Brundfages ju geben, bas beißt entwickelte man diesehigen Kolgerungen aus ihm, die nothwenbig in ihm liegen; wahrhaftig wir lebten um einen Theil glucklicher, wurden fanfter gegen unfte

unfre Brüber fenn, und weniger uns felbft beis pflichten.

Wie nun aber das Beset der Stattigkeit in der Korperwelt ausgebreitet ist, so sindet es auch bei den Beistern statt, und in unserm Falle konnen-wir von den unkenntlichsten Spuren, durch ungählige Berblasungen dis zu den härtesten Jügen fortsteigen, und nicht allein der analogische Exempelsthluß, sone dern auch eine ausmerksame Beobachtung, und auf Versuche angewandte kalte Ausmerksamkeit, wird und bei dem offendar Närrischen völlig das, und nichts mehr zeigen, was wir bei jedem Mensschen mahrnehmen.

Ich habe zu genauerm Unterschiebe angenome men, bag die Krantheit dieser leute blos Seelens frankheit sen. Wir bleiben für jest noch babei, um mit ihrer Bezeichnung besto ungehinderter zu Stande kommen zu konnen.

Sollte man wohl leugnen können, daß die Reihe der Ideen, die ein Mensch sein ganges leben hindurch sortsest, aus andern als aus geselligen Ideen gebildet werde? Schon leibnis hat das bes hauptet, und man wird, so viel Muhe man sich auch geben mag ihm zu widersprechen, diesen Grundssach soch schwerzlick ausgehen können. Er hat mir wahr geschienen, schon ehe ich wuste daß leibnis ihn angenommen. \*) Ich habe mich bemuht ihn

<sup>\*).</sup> Ohne hat ja beswegen feiner Harmonit beifalle. Mag. 9. B. 1. St. 4

für falfch zu halten, habe boch aber troß aller Bes muhung mich am Enbe genothigt gefeben, auch in ihm ben großen Weffen gu bewundern, beffen Beift noch in ben fpateften Beiten immer fortwirfen wieb. - Der Wig ift eine Seelenkraft, Die wohl bei weitem reger ist, als man es bisher eingesehen hat. Ungezwungen wird man alle Seelenfrafte auf ihn zurückbringen konnen; Die bohere Aufmerksamkeit, und mithin Scharffinn und Absonberungevermögen, was ift sie anders als Meußerung bes Wiges? Bare man wohl im Stanbe unter mehrern Dingen gleicher Urt eines heraus. zusuchen, herauszusuchen sage ich, wenn man nicht wußte, bag biefes Ding in biefer Art embalten mas re? und wie konnte man bas, wenn hier nicht ber Wis fich thatig erwiefe? also wie konnte man bas, werin bier nicht gefellige Ibeen vorhanden waren?-Bebachtniß, Einbildungefraft, Phantafie, was find fie, ober was ift biefes anbers als Beburt bes Wie Bes? Romiten wir gehabte, nunmehr schlummern. De Steen wieder haben, wenn fie nicht durch ahnliche aufgeregt wurden? und konnten fie bas, wenn wir biefe Aehnlichkeit nicht wahrnahmen? Bir find es ja bie wir wirken, nicht etwa bie Ibeen, als selbstståndige Wefen impelliren sich mechanisch!

Ein großer Beweis — und Willeicht der größte — scheint mir der Scharffinn zu senn. Können wir wohl Dinge unterscheiden, ohne vorher ihre Achnlichkeiten wahrgenommen zu haben ?

haben? mussen wir nicht, um von Dingen basjes nige zu scheiden was ihre Berschiedenheiten auss macht, vorher bemerkt haben was sie Aehnliches has ben? Berschiedenheiten sesen ja schon Gleichheit vors aus, sonst würden Dinge sich ja nicht auf einander bezies hen lassen, würden ja nicht die Möglichkeit einschließen, Berschiedenheiten zwischen ihnen wahrzunehmen? und also sest. Wahrnehmung der Berschiedenheiten auch schon Wahrnehmung der Gleichheit voraus. — Ist also der Wiss sogar da thätig, wo es auf Wahrs nehmung der Berschiedenheiten ankömme; wird er es denn nicht da senn, wo die Idee der Aehnlichs keit die deutlichste ist?

Und nun, ift bas, geht ber Wig bem Scharfe finn vorber; was finden wir bann noch für Schwies siafeit bei ber untern Aufmertfamfeit? wird nicht eine neue frembe 3bee bie fich in uns brangt fie dringe so ploglich ein als sie wolle - wird nicht Diefe Buee, fich an die leste, bie wir unmittelbae por ihrem Aufflammien hatten, burch die Mittellbee von ihrer Ashnlichkeit mit bisfer, anschließen? -Der ftarffte, Beweis ben man wiber bie ununters brochene Reihe abulicher ineinander gegründeter Ibeen geführt hat, ift von biefer Unabnlichkeit frember Ibeen bergenommen. Man faat: menn ich i. B. die malerischen Werse lefe: Diffugere nives, redeunt iam gramina campis, arboribusque comz, und ich nun fo gang barin Bertieft bin, nichts weiter außer mir bente, und selbst nicht, ein Stäulichen mich in meiner Berties fung stort, und plostich wird an meinem Zimmer geklopft, und nun mit einemmale sind Schnes und Besilbe und Kles und Baume und Hauptschmuck aus meiner Seele weggeschnellt, und eine Reihe ans derer Bilber vorgestoßen, die mit den vorigen auch nicht die geringste Nehrlichkeit haben! wie, sagt man, ist es möglich daß diese aus jenen sollten ents standen senn? wie ist da Zusammenhang möglich, wo so ein gratier Bruch geschehen ist? \*)

Das dieser Beweis allerdings viel blendendem Schimmer habe, ist nicht zu leugnen, allein wenn hier nur nicht die kallacia ignorationis elenchi zum Grunde liegt! Man hat dier mit Idee, Ges danke verweckselt. Wenn man von Gedanken spricht, dann hat teibnis auf jeden Jallyseiret, als lein hier ist die Rede von Idee! — Go nimmt mancher Wahrheiten mit in sein Grab, und sein Undersen mandelt unter der Jahl der Bühnenarzte, weil ihr Nachhall die Ufterweit beräubt! — Wenn wir das ohige Beispiel genau betrachten; werden wir sinden daß es sich damit so verhalte: Gesett die leste Idee die ich in meinem Nachbenken habe,

Ich habe zu biesem Beispiele mit Aleis Dinge von ganz gerennter Gattung gewählt, um nicht, im Fall ber minbesten Aehnlichteit zwischen beiben, ben Best von meinem eigentlichen Beweise abzusanfent, ball er verführt wurde auf eine, wenn auch nup versteckte Aehnlichkeit zu merten.

fen: Saar, es wird geflopft, es ensfieht in meiner Seele eine Empfindung; was wird nun bas Erfie fenn, bag bier in mir vorgeht? bas Allererfte wird fenn: ich fuble baf ju meiner Roee noch etwas hinzugekommen ift: Dun ift bie Empfindung die bas Ropfen in mir erregt bat, Ibee geworben, aber biefe Ibee ift noch buntel, Bas thue ich weiter? ich suche Merkmaale auf, ich finde einige bie von benen ber Ibee vom Haar unterschieben find; min bat meine Idee vom Rlopfen einen Brab ber Deutlichkeit erlangt, ich merte barauf, und fo komme ich allmalig von meiner vorigen Ibee ab. und habe nim feine ale bie neue \*). Ward ich alfo ploglich von ber legten abgeriffen? war zwischen beis ben eine unerfullte Spalte? ober mannen fie fich nicht vielmehr gleich wie zu einer ftettigen Große zu-Sammen? Bar es nicht bie Empfindung bes Mehr, Die fich zuerft an bie legte Stee anschmiegte? und somte meine Seele da wohl anders, als das Etwas wahrnehmen, bas beibe jusammenschmolz? --Ibeen alfo, wezeugen einanber, nicht Bebanfen, b. b. Zusammensegungen von Ibeen bel benen man zwischen zwei verschiebenon nicht auf biejenigen Rucke ficht nimint, burch die fie verbunden werben.

\*) Sollte einigen ber Ausbruck: allmalig, anftofig fenn; weil hier vom ploglichen Berandern von Ibeen die Rede ift, so verwelfe ich darauf, daß: ploglich, und allmalig, mir Beziehungen find.

sammengeseste Iveen, sagt man, aber bas ist ein schwankender Ausbruck; eine Ivee ist enne einzeln!
— Was nun zwischen einer Ivee und einer hinzu-kommenden Empsindung, und zwischen einer Empsindung bis sie Ivee wird, noch im Innern unster Seele vorgehe, das liegt in zu dichtem Dunkel, und ist man auch so glucklich Begriffe davon zu has den; so emporen sich wiederum unste Zeichen der Begriffe. Etwas ist ganz-sicher noch da, aber wos mit diese seine elementarische Stuffenfolge ausgefüllt sen, oder ob sie ausgefüllt sen, das ist eine andere Brage.

Also ber Mensch benkt immer gesellschaftliche Miemand wird leugnen, baf ber Mensch gewisse lieblingsibeen babe, und unter biefen fich eine befinde, bie ibm bie vorzüglich liebste sen. Mothwendig wird die Seele sie also auch beutlicher und ofter als alle anbern Ideen benfen, und wird in ber gangen Reibe ibrer Bebanten biefenigen Ibeen am beutlichsten benten, bie ift gleich finb. Co wird es auch mit ben Bebanten geben: biejenis gen Sebanten in benen bie Ibeen vortommen, bie ber tieblingsibee gleich find, wird fie beutlicher als alle andern, und eben fo beutlich denten als die Go banfen, in benen bie lieblingsibee bie Baupilbee ift, Und die Phantaffe wird nicht unterlassen, zu diesen neuen Gebanken Ibeen binguguthun, um fie bem Bedanken gang abnlich zu machen, in welchem bie lieblingsibee bie Saupribee ift. Wemi nun biefer Ber. Gebante van der Urt ift, daß er entweder ben jege sen ober, ben, funftigen Quitant ber Geele bezeiche net, fen es einen glucflichen ober ungluctlichen; fo wird die Seele ihn gang einzig, und hauptfachlich, und anti baufigften bankent. Gie wird fich nicht begnugen, Athnlichfeiten in andern Gebanken blos wahrzunehmen; fie wied auch, in febem: Bebanken Ibeen furthert die ben Kamptibee biefes lieblingsge batten gleich find, Die Phantafie wird mieber bas Ifrige dahei thur, such so wird sich eine Menge abnlicher: Ibeen aueinander ballen, und je größer biefe Rabl wich, besto zoroßer wird, verhaltniß maßig nach Maakgabe biefer größern Rahl, bie Menge neuer Gebaufen fenn, die fich an die borigen anneben; benn in: jebem Bebanten werben außer ber gleichen hauptibee, noch immer Meen fenn, bie ber Hauptibee zwar ungleich, Joeen aber gleich find, bie in andern neuen Gebanten vorhanden find.

e Go wird ber Hauptgebanke immer genahrt. Und has ist ber Zustand bes Marren. Wer in bem Ralle ift, bag ein und berfelbe Gebanke immer vor-

fpringt, ber ift ein Marr.

Es fragt sich nun, woher ein Mensch gewisse Lieblingsibeen babe. Gemeinhin liegt bie Urfache bavon in ber Denfart berienigen, mit benener am häufigsten umgeht, in der herrschenden Denkart feiner Zeiten, in ber Denfart ber Schriftsteller, bie er am haufigsten vielleicht gelesen, und hauptsachlich in ber Erziehung, überhaupt alfo barin, baß gerabe

Diefe Sveen am binfigften in ibm vorgetommen finb, entweder paffive, ba fie won andern wiederhohlt ans geregt worden, ober aktive, ba bie Geete, weil fie fie gleich in ber erften Lugend gebacht, felbft, fie oft ermmert. Und, ift viefes nur die tiofiches so ist sa beutlich, bas seden eine solche kleblingsiden charbe; benn jeber Menfch febe ja in einem gewiffen befimmten Rreife, unbeat auch feine befondre Ers giehung genossen; tafrants als vom offeribat Ras vifchen zundem vernünftigften Menfchen heraufel Ben; werben wir einen anbeen Unterfchieb zwistigen beiben als ben Grab finden ? und formen, wir kons nach nicht von bem Bernunffigen gune Mumen in ummertlicher Seufenfolge forcibeigen? und ift alfo ber Sag, bag jeber fein Bran Raurheite babe, nicht wahr und allgemein? \*)

Der Verfasser unterscheidet zwei Sauptgatzungen von Marren. Die eine ist die Gattung derjenigen Narren, die alle Dinge von einer verfehrten Seite ansehn, die andere bestehrt aus deitjenigen welche ihre Narrheit nur in einem gewissen Kalle außern.

Ich glaube aber, daß mun schwersich Rairen von der ersten Gattung sinden wird, die, solche, bie, wie der Verfasser sich ausdedet, alle Dinge wortels ner verkehrten Seice ansehn, oder von allen Bingen falsche Borstellungen haben. Es kann allerdings Marren von der zweiten Gattung geben, d. h. solche, die nur eine einzige falsche Vorstellung haben, die aber dennoch aus diesem Grunde alle Dinge vers

Bis fo weit haben wir affo bie Rarrheit blos als Geelenfrantheit bettachter. - Golle aber

Peber anfebn: wenn nehmlich biefe einzige falfche Borffellung etwas betrift, bas inttalfen Dingen im Berhaltniß fteht. Die Rorrelata (alle anbere Dinge) Bunen alfo immer fit ber Borftellung unverandert bigiben, fo wird boch baburch ihr Berhalinif gu bem Dinge wovon man eine falfche Borftellung hat, nothwen. Dig verandert. Bie wenn 3. B. femand fich einbile Bet von Glas gemacht zu fenn; fo hat er blos von einem einzigen Dinge eine falfche Borfteffung, nehme ich von feinem Rorper, und bennoch fürchtet er nicht mitr, eine schwere Last zu tragen, als wodurch er nach feiner Einbildung gerbrodjen werden konnte, fondern aud, fich auf ben Tifth ju lehnen, auf bem Stuble ju figen, auf bem Bette ju liegen, auf ben Erdboben ju treten u. f. w. weil alle biefe Dinge jum Glafe eben baffelbe Berhaltniß baben. So wie ohngefahr bei bem Gelbsuchtigen die Beranderung der Beschafe fenbeit ber Augenfafte, die Beranderung bet Karbe aller Dinge nach fich zieht.

So sehe ich auch nicht ein, warum ber 33. die Uer fache ber ersten Gattung im Korper, der zweiten aber in der Seele zu liegen glaubt? biefer wird von ihm ganz willkarlich angenommen, ohne bewiesen zu were ben.

Ferner fagt der B. , Der Big ift u. f. w. — uns ,, gezwungen wirb man alle Seelenfrafte aufihn zuruck, , bringen tonnen. ' hier fommt es darauf an, zu wiffen, was boch der B. unter Big verftehn mag. Berfteht er dar.

der Roeper nicht vermögend fenn fie hervorgebrine gen, ober follte. er wohl nicht gar, immer fie here vor-

runter, nach der gewähnlichen Erklärung, das Bermsgen, die Aehnlichkeit der Dinge wahrzunehmen, so kann er nicht behaupten, daß der Wis des einzige Seelenvermögen sey, worauf alle übrigen sich reduziren lassen. Association ist fressig zu allen Seelenverastionen nothwendig. Aber, die Ussociation beruht nicht einzig und allein auf Aehnlichkeitz sondern kann auch auf Koepistenz, und Dependenz (von Grund und Kolge) beruhen. Wir konnen daher allers dings. gehabte, nunmehr schlummennde: Ibeen auch ohne irgend eine Aehnlichkeit mit den gegenwärztigen blos wegen ihrer Koepistenz mit denselben resproduziren. Fosglich hängt das Gedächtnis nicht nothwendig vom Wiese ab.

Berftebt er aber unter Bis bas Affociationevers mogen im Allgemeinen, fo ift diefe Bedeutung offenbar mider den Sprachgebrauch. Bas er ferner in Unsehung bes Ocharffinns fagt, fo tomme es bier auf den Begriff der Verschiedenheit an; ist nehmlich Berichiedenheit nichts anders als Theilentgegehfenung, fo muß allerdinge die Achnlichkeit ber Ber: Schiedenheit vorhergegangen fenn; weil die Entgegenfegung in eben demfelben Subjette gedacht werden muß; folglich muffen die Dinge ble als voneinander verkbieden gebacht werben follen, in Unsehung bes Subjefte, das in beiden einerlei ift, abulich fenn. If aber bei ihm Berschiedenheit eine besondere Korm, fo kann man auch ahne Wahrnehmung ber Achnichteit die Dinge als verschieden denken. Ber

vorbringen? Diese Frage zu beantworten, mussen wir einen Unterschied zwischen ben körperlichen Krankheiten in dieser Absicht machen. Krankheiten wehmlich die die Seele erkennt, dahin alle diesenigen gehören die in die Sinne fallen, und diese werden in der Art vermögend senn Rarrheit hervord zubringen, wie seber andre Segenstand durch Einswiringen, wie seber andre Segenstand durch Einswissen.

Begriff von der Tugend 3. B. ist von dem Begriffe eines Preiecks, ohne bemfelben in iegend etwas abnitich zu seyn, verschieden.

Bas er ferner in Anfehung bes Unterschiedes gwis fchen Been und Gedanten fagt, bag nehmlich jene einander erzeugen, folglich immer in einer ununter, brochnen Reihe fortgeben, diese aber nicht, ist mehr spikfundig als reel. Wenn blos die Borftellung bes Mehr gur Bergefellichaftung verschiedener Ideen hinreichend ift, fo find alle. Ideen ohne Unterschied gefellschaftliche Ibeen. - Das Gefet der Affociation ift aber blos ein Gefes der Einbitbungsfraft. Diefe bangt aber allerdings von der Empfindung ab, nicht aber umaefehrt. Man muß baber diefem Gefete au Rolge von der, die gegenwärtige Empfindung begleitenden Sidee auf eine mit derfelben affociirte vergangne gerathen; es ift aber nicht nothwendig, daß man auch umgefehrt von einer vergangenen Ibee in ber Einbildungefraft auf eine mit the gefellichaftliche Empfindung gerathe. Die Berbindung die Leibnis hier annimmt hat gang einen andern Ginn.

Salomon Maimon.

4

wurfung auf die Sinne es vermogend ift. (Bon biefen ift alfo bier bie Rebe-nicht, außer in fofern fie Urfache von den folgenden Reantheiten, und mit bin entferntere Urfache ber Rarrheit fenn tonnen, - und Krankheiten von denen bie Seele mur bunfle Begriffe, ober wohl gor vur Empfindung bat. \*) Diese find nicht allein geschieft, Marrheit ju erzeugen; fonbern ich glaube baß fie fie wohl mehrentheils erzeugen. Doch binreichende Urfache find fie nie, sondern nur gelegentikhe. Baren fie hinreichenbe Urfache, fo mußten fie in ber Geele Ibee von Rrantheit bervorbringen, und fo fielen fie mit benen von ber erftern Rlaffe zusammen, und murben also in Absicht ihrer Wurfung auf bie Seele, nicht als Rrantheit ju betrachten fenn. Das aber thun fie nie, fonbern fie veranlaffen ans . berweitige Ibeen, bie bie Seele entweber vorbem gehabt hat, ober bei ber Entstehung ber Rrankheit bildet, und die mit ihr nichts gleich haben, als bochftens bie mangenehme Empfindung. Rranfheiten fonnen Marrheit veranlaffen, und verankaffen fie auch in ber That wohl immer wenn fie da find, und ich getraue mir zu behaupten, daß jebe Marrheit bie in traurigen Gebanken besteht, ber Urt Krankheit veranlaßt morben fen. Seele wird burch biese Empfindung nur gar ju leicht

Deifpiel ber erften Art find, Fieber, Ropfmeh, und außere Berlegungen; ber zweiten, Hyfterie, Syposchondrie.

leicht itre geführt. Sie gerath auf eine Ibee, Die: in ihrer Burfung mit diefer Empfindung die mehrefte Mehnlichkeit bat, und so wie bie traurige Empfindung fortwährt, fo mabrt auch biefe Ibee fort. Man fieht alfo, bag bas mas ben Zuftand ber Marr. beit veranlaßt, nicht eben immer Krankheit au nennen fen; fondern bag auch oft bas Temperas ment baju hinreiche; benn bie Geele empfindet fich nicht allein felbit; wir muffen fagen: fie empfindet bas Ich bes Menfchen. — Allein bie Beranlaffung maas nun Krantheit ober Temperament fenn ober nicht, fo wird gewiß felten ein Fall fenn, ba diefer Zustand ber Seele nicht ber Urt Rranfheit hervorbringen follge. Defto mehr toff alfo die Marrheit ju nahren; berin, f ist die Krankheit einmal erzeugt, so folge was ich schon angeführt: sie wurft gurud, und fier finbet fie nun einen fangenden Zunder, und um wie viel schneller wird diefer Lausch, diese gegenseitige Unterftugung nicht vor sich geben, wenn Krankheit bie erste Ursache gewesen? So greifen Seele, und Rorper immer fefter ineinander ein, beibe gerrutten einander immer mehr, und es kann endlich aus biefer Marrheit die der ersten Urt entstehen, von ber ich ausgegangen bin, und so kann fie von biefer bie erste Ursache senn. — Mich aber auf biese Urt Seelenfrantheit einzulaffen, forbert mein Amed nicht.

Nachstehende Geschichte mag als Beispiel jur Erlauterung Dieser Grundsage bienen, und auch ein

ein Wink allen Polizeiamtern fenn, wie so manche Dinge im Staat als Kleinigkeiten überseben wers ben, die auf das Schickfal des Burgers den wichetigsten Einfluß haben.

(Die Sortfenung folgt im nachsten Stud.)

Inhalf.

## Inhalt.

**Odt** 

Leber ben Plan bes Magazins zur Erfahrungsfeelenkunde.

Auszug aus einem Briefe von Hrn. S. Maimon an R. P. Moris. Forts fetung.

#### Bur Seelennaturfunde.

- v Fragmente aus Ben Josua's Lebensges schichte. Berausgegeben von R. P. Moris.
- 2. Ueber den Traum und über das Divinas tionevermögen. Als eine Fortsehung des vierten Auffahes im dritten Stude bes achten Bandes. Bon S. Maimon.
- g, Schreiben von K. P. Moris an S. Maimon, bei Zuschickung eines Buches, mit bem Titel: Beobachtungen über ben Seist bes Menschen u. s. w. von Andrei Peredumin Koliwanom.

70.

89. 4. Ant

### Inhalt.

| 4. | Antwortigreiden von S. Maimon und     |     |
|----|---------------------------------------|-----|
| ,  | Beurtheilung gedachten Buches.        | 90  |
| 5. | Fragment aus bes Herrn Professor Berg | •   |
|    | Schrift über den Schwindel.           | ·97 |
|    |                                       |     |

6. Myftische Borftellungsart vom Fegefeuer, Fragment aus einer Schrift der Madame Jeanne Marie Bouviere de la Wothe Guton. 104.

#### Bur Seelenfranfheitsfunbe.

Schreiben von herrn Joseph Hnazinth Mathy an R. P. Moris, mit Anmergungen von S. Malmon.

## Magazin

aut

## Erfahrungsseelenkunde.

Meunten Banbes zweites Stud.



3 ur

#### Seelennaturkunde.

I

#### Selbstmord aus Mechtschaffenheit und Lebensüberdruß.

Der Falle, wo ein Selbstmord nicht aus teidens denschaft und Llebeteilung verübt wird, giebt es so wenige, daß derjenige Fall vorzüglich die Aufsmerksamkeit des Beobachters zu verdienen scheint, wo Bernichtung sein selbst in dem Plane eines Mannes lag; wo die Seele sich mehrere Jahre an der Hinsicht nach jenem Zeitpunkte labte, in welchem ein rascher Schritt sie von der Quaal befreien würde, die sie zernagte; wo der Sedanke: die Thüre steht offen, ich kann gehen, wenn ich will, das einzige war, was den Mann, der ihn hegte, in Thätigkeit erhielt; Mag. 9. B. 2. St.

und wo die That mit einer Seelenrufe ausgeführt wurde, die nur die Folge einer langen und reifen Ueberlegung senn kann.

Den Mann, von bem ich fpreche, lernte ich vor mehreren Jahren \*) fennen. Seine Einsichten in Geschichte und Geographie zogen mich an ifin, fo fehr mich auch fein Leugeres und die Berschiebens heit unsers Alters von ihm abschreckte. bamals zwischen seinem zwei und brei und vierzigsten Jahre, und fein Meußeres mar, wie gefagt, nichts weniger als empfehlend. Sein langer hagerer Korper murbe von zwei bunnen Beinen getragen, beren Rufe fich in ein Daar Ballen enbigten, bie mehr als gewöhnlich, nach innen ju, berborragten. Sein rundes, braungelbes Besicht hatte burch ben starten Chwarzen Bart, Die furze Stirne, Die schwarzen kleinen aber außerst feuerigen Augen, und burch ein Paar, an ber linken untern Rinnlade bee findliche Warzen, ein ungemein finsteres Unfebn. Auch hatte fein Sefprach für einen jungen Menfchen gewöhnlich nichts Unziehenbes. Es war falt und abgemeffen.

Je naber ich ihn aber kennen lernte, je mehr schäfte ich ihn, wegen feiner Rechtschaffenheit, seiner

<sup>4)</sup> Bur Schonung ber noch lebenben Familie erlaube man mir, Mamen, Ort und Jahrzahl zu versichweigen; ob ich mich gleich erbiete, jedem, dem darum zu thun ift, die Geschichte umftandlicher zu erzählen.

ner Offenheit, und ber gelaffenen Dulbung mans Freilich schien bas lettre ihm nicht cherlei leiben. gang jum Berbienft angerechnet werben gu tonnen, inbem Schmer; und Freude, vermoge feines melantolifchen Temperaments, nur geringen Ginfluß auf ibn hatten, und er, vermoge feines Stanbes, an ben luftbarkeiten ber großen Welt und ihren Bes griffen nicht ben minbesten Untheil nahm. - Aber wenn er an bem Bermablungstage feiner alteften Tochter bie Machricht babon mit einem Intereffe las, bas genugfam bie geringe Theilnahme an ber Reiers lichfeit bes Tages verrieth; wenn er am Sterbebette eben biefer Tochter mit eigner Sand ein Dafet zeiche net, bas nach ber Post sollte und 6 Pf. gefostet bas ben murbe, wenn es bort gezeichnet worben mare, fo thut man ihm Unrecht, Diefe Gleichgultigfeit für Ralte, und biefe Ralte gang fur Lemperamentofebe Sie war größtentheils Pringip, ler auszugeben. Mus ben lebren ber Stoifer, bie ibm bes-Worlak. fannt waren, nahm er ben Sag beraus : bet Menfch muffe alles anwenden, um vom Einfluffe ber außern Dinge unabhangig ju fenn, und fein ganges leben war ein ftetes Bestreben ber Matur, Die ibm gu biefer Unabhangigfeit die Sand bot. Er batte es auch hierin wirflich auf einem hoben Grab gebracht. Er, für fich, batte nur wenige, nur leicht au befriedigende Bedurfniffe.

Uber da er verheirathet war, und sechs Kinder hatte, die eben so wenig als seine Frau von ihm A 2 nach nach seigen Grundsägen behandelt werden komten, noch sich behandeln lassen wollten; so mußte et Dinge unternehmen, die mit seiner Rechtschaffens beit stritten, ihn in seinem Angen verächtlich mache ten, und ihm das Ende seines kebens als wuns schenswerth vorstellten.

Er war namlich Raufmain; aber ba ein reels fer Handel, ben der Mittelmäßigkeit seiner Glücks umstände, lange nicht hinreichend war, seine zahls reiche Familie zu ernähren, und die immer erneuers ten Wünsche seiner Frau zu befriedigen; so ward er Schleichhandler. Mit der Junahme seines Versmögens, mit der sichtlichen Vergrößerung seines Wohlstandes, nahm seine Gemütheruhe merklich ab; und der Mann, der vormals nur gegen das Reisen einer Frau zu kämpfen hatte, hatte jest, durch die Befriedigung dieser, einen weit hartern Rampf zu bestehen — sein Gewissen klagte ihn an und verdammte ihn.

"Ich bin ein schabliches Mitglieb bes Staats, sagte er mir oft mit innigster Erschutterung. Die Gosesse besselben sind mir heilig, und ich verlege sie, bin gezwungen sie zu verlegen. Ich weiß, daß es nicht gut gehn kann, und über kurz ober lang meine Schande an den Lag kommen muß."

"Doch, seste er einst hinzu, nicht bie Furcht vor Entbedung beunrußigt mich, sondern die That selbst. selbst. Der Strafe, die der Entdeckung folgt, kann ich leicht entgehn, aber nicht dem Bewußtsein sie zu verdienen: Und als ich fragte, wodurch er slaubte der Strafe entgehn zu konnen, sagte er: so giebt einen Zustand, wo alle Verträge aufhören, und dieser Zustand ist — der Lod. Ich werde ihn ergreisen, sobald ich vor Gericht erscheinen muß, und wunsche ihn sobald als möglich ergreisen zu müssen.

"Wenn ich meine Familie ernähren soll, miß ich stets bie jesige tebensart sichren; aber ich kam fie nicht führen, ohne unglücklich zu senn. Es kämpfen Pflichten gegen Pflichten in mir. Meine Frau, meine Kinder fordern meinen Beistand, aber der Staat meine Treue. Ich kann nicht beiden zu gleich Genüge leisten, und werde dem unterliegen."

"Uebrigend weiß ich auch nicht wohnt ich lebe. Ich kenne meine Bestimmung hienieden nicht; und so viel ich aus der Analogie schließen kann, ist die Bestimmung des Menschen die der Thiere und Pflanzen. Sie werden geboren, wachsen und sterben. Sterben, offne Bewustseln von ihren Thaten hienieden zu behalten. Wozu die Quaal, wozu der Harm in biesem leben?"

"Hatt' ich nicht Frau, nicht Kinber, ware bas Schickfiel bieser nicht mir anvertraut, lage mir nicht ob, die Pflichten des Satten und des Vaters zu erfüllen; ich für mich würde die beiden Enden meisnes tebens sthon längst näher an einander gebracht.

26 3 haben.

Frau der Mann, meinen Kindern der Bater boch geraubt wird, warum follte ich einen Augenblick anstehen, mich mir selber zu rauben?"

"Und wohl mir, daß ich das kann; daß die Mure offen steht und ich gehen kann, wenn ich will. Daburch bin ich im Stande, meine Pflichten einis germaßen gegen meine Familie und den Staat zu erfüllen. Ich arbeite für jene aus allen Kräften, und befreie diesen am Ende von einem ungesunden Sliede durch meinen Tod."

Er hielt Wort. Im Jahre — wurden bie Befehle wegen bes Schleichhandels erneuert und geschärft. H. hatte einen großen Transport Waas ren von ber — Messe zu erwarten, die alle für fremd erkannt werden mußten, sobald eine genaue Nachsuchung angestellt wurde. Werben sie dasür erkannt werden, so ist der Verlust der Waaren und die Erlegung einer schweren Gelbsumme oder Fesstungsstrase das Schicksl, das ihm bevorsteht.

Er erwartete es mit ber Gebuld eines Mannes, ber nichts zu verlieren, und auf alle Falle einen Aussweg hat; ber nicht feblen kann.

Die Zeit, die zwischen der Nachricht von der Absendung der Waaren und ihrer Ankunft verfloß, ging et oft im E.. G.. spasieren; immer nach einem Orte, wo ein Urm ber S.. eine Urt von Zunge bilbet. Er ging babin, gleichsam, um sich mit bem Orte vertraut zu machen, an bem er sein teben beschließen wollte.

Er fprach diese Tage größtentheils von Unsterblichkeit der Seele, und von der Unzuläßigkeit aller Beweise für dieselbe. Des Selbstmordes, den er sonst mit vieler Wärme zu vertheidigen pflegte, erwähnte er dieser Tage mit keinem Worte, so zern er auch sonst dadon sprach, und so sehr auch Versonen, die mit ihm umgingen, auf dieses Sespräch leiteten. Führten seine Betrachtungen über Unsterblichkeit auf Selbstmord, so lenkte er ein.

Die Waaren kamen an, wurden angehalten und er vor Gericht gefordert. Er schickte seinen Schwiegersohn voraus, und versprach, ihm mit feinem altesten Sohne balb zu folgen.

Um drei Uhr Nachmittags traf ich ihn mit bies fem Sohne auf der Straße. Er redete mich an, und unterhielt sich mie mir ebenfalls wieder von dem Gegenstande, der ihn, wie gesagt, die lesten Lage seines lebens am meisten beschäftigte: von Unsterbs lichkeit der Seele.

Am Schloßplaße sagte er seinem Sohne, er solle nur allein gehn; er habe noch ein Geschäft abs zumachen, bas seine Segenwart erforbere, und ba er nicht wisse, wie balb er von bem bevorstebenden Verhöre werde befreit werden, wolle er es noch vor

Alls er sich schon von uns entfernt hatte, sabe ich ihn zu seinem Sohne zurücktommen, und ich erfuhr nachher, bag er ihm seine Laschenuhr gab, well sie ihm bei bem vorhabenden Geschäft aus bet Lasche fallen konnte.

Gegen zehn Uhr Ibends brachte ein Umbekannster einen Zettel an seinen Schwager, des Inhalts: Er hatte sich entfernt, um das Ende des Prozesses abzuwarten; man sollte sich keine Mühe geben ihn zu finden, weil diese Mühe vergeblich sein würde. Sollte der Ausgang des Prozesses schlimm ause fallen, so empfehle er ihm (seinem Schwager) seine Frau als Schwester und seine Kinder als Nessen.

Der Schwager, mit bem er nie über feine Abs ficht, fich zu entleiben, gesprochen hatte, legte ben Sinn bes Zettels buchftablich aus, vertröftete feine Schwester, schwieg, und bat sie zu schweigen.

Er ware bei schnellen Unstalten vielleicht zu retten gewesen, benn Leute wollten ihn noch um neun Uhr Abends gesehn haben. Sein Schicksal wollte bas nicht. Man fand ihn ben andern Morgen tod int eben bem Arm ber S.., bei dem er gewöhnlich spasieren ging, völlig angekleidet liegen. Um ben teib hatte er einen neuen Strick geschlungen, und bas Ende besselben an einen Baum befesstigt

fligt - wahrscheinlich, um nicht vom Strome fortgetrieben zu werben.

Den hut fand man in einiger Entfernung schwimmen. Der Bauch war vom Wasser aufgestrieben und die Augen gebrochen; angewandte Hulfe war vergeblich.

In einem Zettel, ben man in seiner Tasche fand, bat er, man solle ibn unentkleibet beerdigen. Man gab seiner Bitte Sehor. Frau und Kinder waren untröstlich, und die Kausmannschaft beweinte in ihm den Berlust eines Mannes, der nur in einem gesehlt hatte, aber übrigens ein rechtschaffner ehrelicher Biedermann gewesen war.

Personen, die seinen Vater gekannt haben, ver, sichern, daß dieser ebenfalls einen Versuch gemacht habe, sich den Hals abzuschneiden, aber durch das Hinzukommen einer Frau verhindert worden sei, den Schnitt so stark zu machen, um unheilbar zu sein. Auch soll zo die Frau hart mit den Worten angelassen haben: ich kann nicht begreissen, wodurch das Weib das Recht, mir verbieten zu wollen, daß ich mir in meinen Hals schneide?

L. Benbavid.

# Fortsegung des Aufsages über Täuschung und besonders vom Traume. ")

(S. 8ten Banbes 3tes St. S. 17.)

Aus den Gründen, welche bisher vorgetragen wow den, kann nun folgendes hergeleitet werden. Wennt die Einbildungskraft regiert, Bilder sehr lebhaft malt, Begebenheiten mit Nachdruck schildert, und die höheren Seelenkräfte unterdrückt, dann ist sie, wenn das Bewußtsein zugleich unvollkdmmen ist, auch täuschend, weil die Spur der vorhergegangnen Ideenreihe, mithin das Kennzeichen von der innern Erzeugung einer Borstellung oft verlohren geht, der auch die Ungereimtheiten, wegen der Schwäche Bernunft und des Berstandes, nicht auffallen köne nen. \*\*)

Das

Dieser Auffag, der bei allem Mangel an Sinheit des Prinzips sehr scharssinnige Bemerkungen enthält, verdient hier allerdings eine Stelle. Ich habe durch einige beygefügte Anmerkungen die Iveen des Verafassers zu berichtigen, und mit den Meinigen gegeneinander zu halten gesucht, wodurch der benkende Leser sie zu beurtheilen ehr im Stande seyn wird.

") Aber warum wird die Sinbildungsfraft wegen ihrer Lebhaftigkait tauschend? Sich tauschen, heißt, dass jenige,

Dag aber die bloße Anlage zur Ideenherrschaft, und ein unvollkommnes Bewußtsein an und für sich binreis

jenige, was nicht wirklich ist, für würklich zu balten. Dun ift aber, ber Erflarung bes Berfafe fers ju Folge; die Unterbrechung einer Joeens reibe, das Mertmal der Birflichkeit, fo wie umges kehrt das Bewußtsein der Krzeugung der Ideen aus einander, nach bem Gefete ber Affoziation, bas Merkmal ber Michtwirflichkeit, 3m Traume aber, Da bie Geele ganglich außer fich gerath, und fich blog mit ben ihr vorschwebenden Bildern beschäftigt, urtheilt man so wenig von der Wirklichkeit als von ber Nichtwirklichkeit bieser Bilber, ihre Kolgen in Ansehung des Subjetts find immer eben bieselben. Dach dem Aufwachen urtheilt man zwar, diefer Ere flarung gufolge, burch Erinnerung ber Ununterbres dung diefer Reihe, daß fie blos subjektiv (nicht wirks lich war) war. Aber wo ift hier bie Tauschung? Bat man fie benn im Traume fur Objettiv gehalten? das fann nicht sein, da man in ihr feine Unterbres dung (bas nad) bem Berfaffer Merkmal ber Objets tivitat ober Wirflichfeit ift) mahrgenommen hatte. Man hat also nicht im Traume dasjenige für wirks lich gehalten, was man im Wachen für Michts wirklich erkennt, b. h. man hat fich nicht getäuscht. Meiner Erflarung (gten Bandes ites St. O. 2.)

jektivität der Ideen auf dem Bewußtsein der Obs jektivität der Ideen auf dem Bewußtsein der Selbits macht der Geele, die Association der Ideen zwecks maßig zu bestimmen. Die Richtigkeit dieses Ber wußtseins aber kann nicht an sich, sondern bloß durch außere Merkmale erkaunt werden, nehmlich durch die Uebet.

hinreichend fei, der Einbildungsfraft die Starke zu verleihrn, welche sie besigen muß, wenn sie Bilder sehr lebhaft malen, Begebenheiten mit Nachdruck schildern, und die hohern Seelenkräfte unterdrücken soll. Dieses ist es, welches noch eine deutliche Ausseinandersehung erfodert, und zwar um so mehr, da und auch bei vollkommner Besonnenheit; und während dem Wachen zuweilen Bilder vor den Ausgen schweben, deren Erzeugung in und, und auf keine Art bekannt ist, von denen wir gleichwohl wissen, das sie bloße Gedankendinge sind; wie dies ses am häusigsten geschieht, menn wir im Finstern sien; dem da die Vilder die lebhaftigkelt nicht haben, welche ihnen die wahre Natur verleiht, so erkennen wir aus dem Mangel an kebhaftigkeit, und

Uebereinstimmung mit der Ordnung der Mastur, ohne welche feine Zweckmäßigkeit gedacht wers den kann. Folglich kann man allerdings im Trausme, da die Urtheilakraft unthätig, und nur die Einsbildungskraft allein thätig ift, glauben, daß man diese Selbstmacht, besike (so wie der Stein, der vom Dache herunter fällt, der mit Bewußtsein begabt, von den Seschen der Schwere aber nichts wissen wurde, dem Spinoza zu Folge, diese handlung für freiwillig halten mußte), nach dem Aufwachen aber, kann man durch Erinnerung der Unzweckmäßigkeit der Ideenfolge, oder ihre Unübereinstimmung mit der Ordnung der Natur, diese Täuschung leicht entdecken.

**6.** m.

que Bernunftgrunden den Mangel einer wahren Wigklichkeit. Es muß demnach die Ursache angen geben werden, marum bei einem undollfommenen Bewußtsein, also auch im Traume, von dem wir hies vorzüglich handeln, die Eindibungsfraft einem weit hohern Grad von Starfs hat, die hohern Seelenkrafte aber einen weit geringern haben, wenn unfre Behauptung erwiesen sein, und die Enterhung einer Tanschung sich erklaren soll.

Mehrentheils sest man die Ursache, warum im Traume die Eindihungefraft so außerordentlich herrschend ist, in den beinahe anglichen Mangel der sinnlichen Empfindung, der in diesem Zustande vorhanden ist. Allein es fragt sich: warum erhalten nicht durch den Mangel an sinnlichen Empfins dungen auch die höhern Seelenkrafte einen höhern Schwung? \*) warum sinken sie vielmehr so tief herab,

Diese Frage habe ich schon im gebachten Auffage auf folgende Art beantwortet. Im Schlafe verliert der Rörper seine zur Wirksamkeit der Seele (nach der hekannten Harmonie zwischen Seele und Körper) erforderliche Spannung. Im Traume besommt er zum Theil diese Spannung wieder. Die Einbid dungskraft zeigt sich alsbann thätig in Ausehung der jenigen Associatiosarten, die keine Selbstmacht der Seele erfordern (der Achnlichkeit, Konssistenz und Sukzession), d. h. solicher, worin die associationsart werden, nicht aber in Ausehung der Associationsart

herab, daß wir im Traume alle die Ungereimtheiten im Ernste glauben, welche und barin vorkommen. Warum verhält es sich nicht vielmehr gerade so, als wenn wir im Finstern säßen; benn nicht blos die Sinbilbungskraft, sondern auch die höhern Seelens kräfte leisten alsdann ihre Junktionen besser, so daß viele denkende Köpfe, und besonders viele Englans der, sich des Nachts ins Jinstere segen, oder den Eingang des lichts bei hellen Tagen verhindern, um eine Spekulation besser durchzubenken. Folgende Bemerkungen werden, wie ich gkande, auf den rechten Weg leiten, umd die wahre Ursache anzeigen.

Rebet

ber nothwendigen Dependenz (von Grund und Bolge), die eine Selbstmacht der Urtheilstraft erfordert, welche ber Brund der Zwechmäßigkeit ber Ideenreihe ift. Erift es sich aber zufälligerweise zu, daß diese beiberlei Affociationsarten in ihrer Burfung übereinstimmen, alsbann wird nicht nur die Einbils! dungsfraft, fondern auch die hobern Seelenfrafte in Birffamfeit gefeßt. Man gerath alsbann wirklich auf neue Erfindungen in Biffenschaften, auf Auflo: sungen schwererer Probleme u. bergl. Da aber der Rall fich febr felten ereignet, baß g. B. die Affocias tionsart der Konsistens mit der der Dependenz in ben Objekten übereinstimmen follen, so darf freilich niemand darauf Rechnung machen, und jeder thut daher am besten, wenn er seine Untersuchungen hubich wachend anstellt. - Der Berfaffer icheint (ob awar mit Umschweif) eben basselbe zu fagen.

g. m.

Reder sinnliche Begrif wird jeberzeit von bes Porstellung eines Bildes ober einer Anschauung bes Man wird d. B. ben Damen eines Menfchen nicht aussprechen konnen, ober auch, man wird nicht an ihn benfen, ohne bag uns in bemfelbere Augenblicke fein Bild, und im Ralle er und unbes kannt ift, ein Ibeal, bas wir uns von ibm entwora fen haben, vorschweben follte. Chen so verhalt es fich, wenn wir die Ausbrucke: Wasser, Feuer, Regen, Bewegung, Auf . und Riedergang, Solle ober Paradies u. f. w. nennen horen, ober auch an biefe Begriffe benken. Wir haben immer ibre Bilber ober bie Ibeale, welche wir uns von ihnen machen, eine auffallende Wurfung ober eine finns liche Beranberung berfelben, im Sinne.

Die Fortschritte ber Vernunft, und die Aufstellungen, welche der Verstand verschaft, werden hierdurch theils befördert theils gehindert; beförsdert, weil die bloße Vorstellung des Vildes und der Anschauung, wenn sie nicht Ideale sind, die Beweise von der Möglichkeit und Anwendbarkeit der Bestisse mit sich führt, und man also, wie dieses bei dem vollkommen unsinnlichen der Fall ist, zu erforsschen nöthig hat, ob der Begrif auch vom Widersspruche frei sei, ob er auf irgend einen Stoff bezos gen werden kann, und ob sich eine praktische Answendung von demselben denken läßt.

Es werben hingegen die Operationen der Bermunft und des Berstandes dadurch gehindert, well bie

bie Bilber und Auschauungen unfre Aufmerksamteic zu sehr auf sich ziehn, und wir sowohl wegen der Starke des Eindrucks, als auch wegen des Bergnusgens, welches ihre Betrachtung oft gewährt, so lange bei ihnen verweilen, die uns die Berbindung der vorhergegangenen Ideen, der Zweck, weswegen wir jede Idee herbeigerufen haben, und die Absicht der ganzen Untersuchung nicht mehr beutlich beiwohnt. Auch bringen die Anschauungen und Bilber alles das wieder in die natürliche Ordnung; sie verbinden, was der Berstand um Deutlichkeit zu bewürzen getrennt, oder trennen, was er verbunden hat.

Bei Erlernung einer Wissenschaft, ober wenn wir eine eigne Untersuchung zu Ende bringen wollen, erregen die sinnlichen Borstellungen die oben gerügten Schwierigkeiten, dahingegen die unfinnslichen und abstrakten, Zweisel über ihre Möglichkeit und Unwendbarkeit erwecken, und noch überdies von sinnlichen Borstellungen leicht verbrängt werden.

Die einzige Wissenschaft, welche hierin eine Ausnahme macht, ist die Geometrie, ihre allges meinen sowohl, als ihre besondern Begriffe, sind selbst Anschauungen; Begriffe und Anschauungen fallen also in derselben in einander, so daß die Bersnunft und der Verstand, durch die Betrachtung der lehteren gar nicht gestört, wohl aber sehr bes zünstigt wird.

Es erklart sich hieraus eine Wahrnehmung, welche in ben vortreslichen Briefen, die neueste littee ratur

ratur betreffend, vorfommt; bagiman nicht benjes nigen, ber die Metaphnit ober auch irgend eine praftische Wiffenschaft nicht versteht, fanbern bens jenigen für bumm balt, ber bie Unfangsgrunbe ber Gepmetrie nicht gu faffen bermag. Um nun eine anbre Wiffenschaft ale bie Geometrie au erlernenift es nicht genug, bag man ben Grab von hoben . Seelenfraften befift, ber bagu erforbert wirb, fonn bern man muß auch ben hinberniffen entgegenges beiten, welche bie Ginbilbungsfraft auf Beranlass fung ber findlichen Bestiffe verursacht, und bio Schwierigfeiten aus bem Mege taumen, welche: burch bie Ameifel ben Bernunft bei Gelegenheit ber: unfinnlichen, ale: Aweck, tirfache, Wefen u. C. w. Hingegen muß berjenige, weicher bie. Unfangegrunde ber Geometrie nicht gu begreifen vermag, ichlechterbings ben Grab ber bobern Geer lentrafte nicht befigen, ber gur Erlernung berfelben gehort; weil er keine Schwierigfeiten, bie von ben Geelenkraften felbft berruhren, ju überwinden bat, und ist baber in Abfietht bes Grabes von Werftenb: und Bermuft, ber ju Erlepnung bet Geometele een forbett wird, bumm.

Also bestätigt die befondre Bemerkung, melche aus den Litteraturbriefen angeführt worden, die Richtigkeit der vorhin angezeigten Bemerkung: daß den Fortschritten der Vernunft ihre eignen Zweisel, und die Operationen der Einbildungsfrast im Wege liegen; dahingegen die Einbildungsfrast unaushalt.

Was. 9. B. 2. St. B

fam ihren kauf vollführt, ohne bag fie bie bobern Seelenfrafte storen konnten. Sie ist bemnach in Abstabt berfelben bie herrschenbe.

Es werben aber bie vorher gerügten Schwierige keiten bennoch übermunden, Betrachtungensburchgefest, Wiffenfchaften erleitt und erfunden; es muß also in bein Menfchen ectvas vorhanden fein, womit er ben fibern Getlentraften aufhelfen, und Die Einbitbungefraft im Zaume halten fann; und Vieles ift: bie Macht bes Borkanes. Bier baben eine Macht : unfre Borfellangen nach einnen Belieben zu leiten, zu verstärten, und ben ftarfern wieberum einen Theil ihrer Rraft ju benehmen. Ofine diese Kraft wurden wir in der That nichts als Bilber und Unfchauungen und miemals Begriffe im Sinne haben, noch weniger wurden wir aufaunntenbangend beufen; blos mittelft biefer Macht ift es ims moglich bem Zwecke treu gu bleiben, und bem Amsschweifungen ber Einbildungebraft Einhalt zu thun; beninach ift bie Einbitbungefraft in Absicht ber bibern Seelenfrafte martbie berrichente ; fann aber burch bie Macht bes Bossafes im Raum ges balten werben.

Aber ber Gebrauch, welchen wir von unserem Bermögen machen, unfre Vorstellungen nach einem Betieben zu leiten, zu stärken ober zu schwächen, hängt von ber Kenntniß ab, die wir von diesem Bermögen haben; je mehr wir unser Ich stillen, je mehr wir bieses Ich als eine Quelle unster Borstelluns

stellungen ansehn, je mehr wir überzeugt sind, daß wir keln bloges leidendes Wesen find, welches seine Borstellungen blos empfangt, sondern zum Theil selbst hervorbringt; und endlich, je mehr wir den Werth kennen, welchen unfre Borstellungen durch die leitung, die wir ihnen geben, erhalten, bestd lebhafter werden wir angeseuert, unfre Vorstellungen zu regieren, und so auch umgekeirt, je weniger das eine statt hat, se weniger hat es auch das andre.

Nach sinnlichen Empfindungen, unter bie fich nur wenige Geiftesthatigfeit mifcht, entfteht eine Beiftesstockung, wir gerathen in eine Urt von Rahrlofigfeit, wir verlieren ben Duth auf unfre Borftellung ju wirken, weit wir uns als ein leiden. Des Ding betrachten; auch ift in biefem Auftanbe Die Einbildungstraft außererbentlich herrschend. Stunge, guthmuthige und fcharffinnige leute verlies ren nicht nur burch wieberholte Demuthigungen, melde ihnen von vermeintlichen Freunden jugefügt morben, alle Geiftestrafte, werben unfelbftffanbig, To bak man fie leiten fann, wie man will, fonbern man meett auth an ihren Gebehrben und an ihrem Betragen, baf fie ber Einbilbungefraft unterjocht worben ; sie steigen aber wiederum ju ihret ehemaligen Beifteshohe binauf, wenn fie einfebn, bag bie Demutbigungen nur argifftige Runfigriffe maren, um fie in ihren eigenen Augen zu verfleinern, und bekommen alsbann einen festen unerschutterlichen B 2

Sinn. Wenn ich nicht irre, so hat der Se. Prof. Garve diese Bemerkung irgendwo mit eingewebt, aber die Sache ist gewiß, ich bin aus unstreitigen Erfahrungen davon überzeugt.

Mus allen bem erhellet, bag in bem Buftanbe eines unvollfommnen Bemußtfein, worin wir unfer Ich nicht geborig fublen, Die Gebankenreihe, welche fich in und erzeugt, bie Bewalt, melde wir über unfre Ibeen auszuüben vermogen, nur wenig fennen, worin ferner eine Stimmung zu berrichenben Ibeen gegeben ift, und alfo Bilber und Unschauuns gen ftatt haben tonnen; auch Bilber und Unschaumm gen, welche bie Begriffe begleiten, in ber That berrschend werben, und eine außerorgentliche Kraft bekommen; fo bag bie Einbildungstraft allein mal ten, und bie Sunftionen ber bobern Seelenfrafte unterbruden muß, weil ber Borfaß, ber allein bie Bewalt hat, ben Bilbern und Ausschwe fungen ihre Rraft zu benehmen, und bem leichten Bewebe ber Wernunft und bes Weeftanbes Dauer zu verschaffen, nicht regiert.

Da nun schon vorhin bewiesen worden, das in dem Zustande eines unvollkommenen Bewustseins, oder wie wir das genannt haben, in dem Zustande eines schwebenden Ichs, die Bilder und Anschauum gen einer herrschenden Einbildungskraft täuschend werden, so ist auch nunmehr unsre Behauptung erwiesen, das der Zustand, darin herrschende Ideen und ein schwebendes Ich statt haben, die Elemente

gu einer faufchenben und und unterbruckenben Gin-

Es find also biermit die Bedingungen angeges ben, unter benen jeberzeit, mithin auch im wachenben Buftanbe, und zwar ohne alle Berruttungen bes Mervensyltems, Tauschungen entsteben, ohne welche fie aber nur alsbann möglich ift, wenn in dem Rere vensistem eine Berruttung obwaltet. unvollkommenes Bewuftfein muß vorhanden, Die Spur von der Erzeugung eines Gebankendinges in uns muß fur uns verlohren fein, wenn wir diefes Bedankending für ein außer uns bestehendes halten follen: auch fegen Bilber und Unschauungen einen Buffand voraus, barin Ibeen herrschen konnen. Diefe Bedingungen find aber auch hinreichend. weil bei einem unvollkommenen Bewußtfein bie Erbobung ber Ginbilbungsfraft, Berunterfegung ber bobern Krafte, und Berfchminbung ber Geban-Kenspur entstehn muß. Da nun in bem Traume bas Borbanbensein eines unvollfommenen Bewußte feine haburch gezeigt worben, weil er ein Mittelaustand ift, so ist bie Enchebung einer Tauschung in bemfelben erflått.

Waftens in einem Zustande, ber zwischen dem Wachen und dem Schlafe fallt, noch beutlich zu machen, ohngeachtet sein Borhandensein außer Zweisellft. Um dieses besser zu thun, werde ich B 3

zuförberst etwas über bas Bewußtsein überhaupt fagen mussen.

Obgleich alle Vorstellungen, welche in uns erseugt werben, oder welche wir von außen erhalten, das Wesen, welches sie hervorbringt oder aufnimmt, schon voraussest; ob wir gleich eine Art von Erstenntniß von unserm Ich haben mussen, ehe wir gar eine Vorstellung haben können; ) so haben wir bennoch erst alsbann ein Bewußtsein von unserer Ichheit, wenn wir die Vorstellungen, welche in uns entstehn, wahrnehmen, und von ihnen einen Rückbick auf die Quelle derselben, auf das Wesen, welches sie erzeugt, wersen. Die äußern sinnlichen Vorstellungen sind es gar nicht, welche uns unmittelbar auf das Wesen, welches sie aufen, welches sie aufen, welches sie ausenimmt, leiten.

Die Erfahrung bestätigt biese Behauptung! Der gemeine Mann ist mehrentheils ein grober Realist; er kann sich bavon keinen Begrif machen,

Sich glaube schwerlich; die Wahrnehmung des Jchs kann nur durch eine Korftellung, d. J. eine Bezies hung eines Merkmals auf fein Ohiekt erhalten werden, indem man dadurch jum Bewußtsein der Persönlichkeit; wer Scheit des Suchelts in versschiedenen Zeiten (zur Zeit der Bildung der Jusapp mengesesten Vorstellung des Ohiekts, und der eine fachen Vorstellung als ihres Merkmals) gelangt.

6, 177.

baß er bloße Borftellungen von außern Dingen haben sollte; die außern Dinge sind ihm Sachen, die sich ihm aufdringen. Er kann sich gar nicht darin finden, wenn er die Ausdrücke Erscheinung ober Borftellung auf außere Segenstände anwenden hort. Das sind keine Erscheinungen ober Borstellungen, sagt er, das ist, und indem er dieses sagt, pflegt er mit der Hand barnach zu greifen.

Man glaube nicht, daß der Grund hiervon in bloßen Migverständnissen liegen mochte; man mache sich so verständlich als möglich, und man wird am Ende einsehn; der gemeine Mann sowohl, als viele umphilosophische Köpfe, sinden in den Borstellungen der äußern Segenstände nichts, darin sie den Borsstellungen, welche sich in und erzeugen, ahmich wästen; und dieses wurde der Fall nicht sein können, wenn die äußern Borstellungen auf das Wesen, welches sie aufnimmt, unmittelbar führen sollte; denn allerdings wurde es sich bald zeigen, daß das Ausnehmen selbst eine Barstellung ist, mithin auch der Ausdruck Borstellung auf äußere Segenstände bezogen werden kann.

So gewiß vieses aber auch ist, so gewiß wir purch ben Anblick außerer Gegenstände nicht unmittelbar auf unser, Ich geführt werden weil bieses Ich gar nicht als etwas, das mit in Nerbindung steht, betrachtet wird, so gewiß bennach außere Borstellungen kein unmittelbares Bewustseln hervorbringen, so zuverläßig ist es bennoch, daß ber Ruck.

Rucklick auf eine Urquelle, mithin in unferm Falle ber Rückblick auf die Quelle unfrer Worstellungen, auf unser Ich vorzüglich durch die außern Empsindungen gewirkt wied.

Borstellungen, welche sich in uns erzeugen, Ibeenverbindungen, davon die Berbindung sederzeit unser Werk ist, enthalten den Keim, der zum Beswußtsein gehört, \*) weil wir von allen diesen Dinsgen die Quelle sind; aber entwickeln kann sich dieses Reim nicht, es entsteht kein vollkommnes Bewußtssein, wenn sich nicht außere sinnliche Empfindungen damit verbinden. Die innern Empsindungen und Sedankenreihen ziehn unfre Ausmerksamkeit auf sich, und sassen Ben Rückblick auf die Urquelle nur schwach

Do wenig die Vorstellungen, die sich in uns ers zeugen (welche bloße Formen der Erkenntniß sind), als die wir blos empfangen, sind zum Bewußtsein hinreichend. Iene, da sie allgemeine Formen sind, liesern mar ein Bewußtsein überderhaupt, keinesweges aber ein Bewußtsein der Individuas lität (siehe meines Wörterbuchs, Art. Ich), diese liesern an sich gar kein Bewußtsein; sondern die Beziehung beiber auseinander liesert uns, sowohl ein Bewußtsein der Objekte, als unster selbst. Denn ob sich die Formen allen Menschen gemein anger nommen werden, so können boch die Objekte, worauf sie sezogen werden, in verschiedenen Subjekten versschieden sein.

schwach zu; bahingegen bie außern Empfinbungen, wenn fie sich mit ben ersten vereinigen, einen Rucke blick von biefen erftern auf die Urquelle berfelben verursachen.

Es ist überhaupt ein Maturgesetz, bessen Ersklarung zur Transcendentalphilosophie gehört: daß die kusseren sinnlichen Empsindungen den Rückblick auf irgend eine Ursache, auf eine so mächtige als winderbare Art befördern. Der Anblick eines gestirnten Himmels zaubert, so zu sagen, die Ides eines Urhebers in uns hinein. Die Vernunfsides der Gränzlosigkeit nimmt durch diesen Anblick eine sinnliche Gestalt an, spinnt daher ein under greisticheb Ganze auf eine unbegreisliche Urquelle alles Seins.

(Die Sortfenung folgt im nachften Stud.)

Hebergang bes Aberglaubens in Wahnwis.

(Siehe sten Bandes iftes Stud G. 109.)

Unna Maria Sirfin, fleiner Statur und mageter Komplerion, auf dem lande geboren, in der kathos lischen Religion und allem Aberglauben bes robesten Sandvolkes erzogen, war feit ihrem 14ten Jahre, immer im ehelofen Stanbe, in ber Stabt gewefen. und hatte breizehn Jahre lang in meiner Eltern Saufe als Rochin gebient. Ihrem Charafter nach war fie mißtrauifch, eigenfinnig, janfifch, batte ibre gang eignen launen, war wenig bienstfertig und flob die Menschen. Thatigkeit war ihre Sache nicht, sie sprach wenig, und fonnte Stundenlang figen ohne ein Olled ju rubren, pflegte boch aber zwischenein vor fich etwas zu fingen. Sie warte mit außerster Sorgfalt, und vielleicht mar bas bie Urfache ihrer wenigen Geselligfeit. Unbachtig war Be nicht übertrieben. Gie ging wochentlich einmal in die Rirche, und betete ju Sause ihren Rofenfrang und ihren Morgen , und Abenbfeegen richtig. Das war alles. Doch hatte sie eine fo große Une banglichkeit an Pfaffen, befonders an Rrangistas nermonche (bie befanntlich aller Orten bie alleraberglaubigften und vernunftloseften find), baf fie, tros ihrem Geiße, alles hingab, fobald es Pfaffen galt.

galt. Was ihres Umtes war, that sie gehörig und gut, und war übrigens treu und ehrlich, und zeigte in Ullem einen richtigen Verstand. Ihr Blut war schwarz und dick, so wie sie es jährlich zweimal que der Aber ließ. Krank habe ich sie die ganze breizehn Jahre nur einmal, an einem rheumatischen Zufalle, gesehen.

Was vorzäglich sie auszeichnete, war ein une Denkbarer Aberalaube. Reine Geschichte von Gewenstern und Beren konnte fo abgeschmackt fenu, bag fie fie nicht glaubte. Poltergeifter, Blutfaue ger, Befeffene, Erbgnomen (unter bem Damen ber Bleinen leutchen befannt, bie unter ben Beerben mobnen, Rinder austaufchen, und hundert andre Schone Sachelchen machen), Engel, bie ben Mens fchen jur Seite ftanben, und fie por Befahren fchus ten, bofe Beifter, bie ben Menschen umfichtbare Mehe umwerfen, Wunberkrafte geweihter lichter und Palmiweige, gegen Donner, Sagel, Vestileng. und Sott weiß mas, ingen beim Glockenkaufen jur Bernehrung bes Rlanges, Rathfelbeuten beim Lichtgießen, Teufel, Die fich in Gestalt von Jagern aber Blergten mit einem Dferbefuße bei Bochgeiten einschlichen, und mabrent bes Langes gottlofe Braute Behlen , biefe waren ber Stoff ihrer Behanten, ihr per Betrachtungen, und machten einen wefentlichen Theil ihres Glaubens aus. Bor allen Dingen aber beschäftigte fie ber Glaube an Beren, Wahrsagerinnen, Leufelebanner, Schafgraber, Rouftella-

tionen, Safismanne, Wünfchelruthen, Chiromane tia und Geomantia. Daber benn auch feine Bald purgis, keine Sobannisnacht, ba fie nicht follte emfig geberet, und vorber alle Krenzwege forgfallig vers mieben haben. Daber abenteuerliche Marchen von Sabbatforthen, vom Sefte mit Bechern aus Giere fchaalen u. f. w. \*) Segenfprechungen, Befdmbs rungen und Wahrsagungelt waten ihr Sauptgegenftanb. Wer mit biefer Runft nicht anzukommen wußte, ber burfte fich nur an fie wenben ? und et. Fant Bejahlung. Dafur, und für aberglaubige Pfaffen, Die fie in ihrem Babne bestärften, und ibres Bortheils wegen fich bagu ber Religion, als eines Sulfsmittels bebienten, far die fparte fie und entjog fich bas Nothweildige. Bar Einde im Baufe verlohren; fo mar bie Runft ber Roffen ober Sanbbefcauerin, unterflugt auch wohl burch eine Meffe jum beil. Antonius, ber Deffusmantel, in ben fie fich barg. Michts war ihr fieber, als warm fie von folchen teuten von Rachftellungen gewarit wurde, mann ihr gesagt wurde, fei Etwas ans gethan; und Diefe ober Bene fel eine Bere und ihre Co wurde fie julest mistraufch gegent Bebermann, und glaubre Itber ginge bamit um, fie ju bezaubern. Ich befinne mich, bag fet als Rind ein Bergnügen barin feste, fie von ihren al

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht der Ballholl der Barden, mo aus Dufchet fcalen getruuten warb.

bernen Irrthamern zu überzeugen (mehreptheise mohl um mir durch thatige Beweise den füscliden Beifall geben zu können, daß ich über diese Thorsheiten wäre), allein ich richtete inie Erwas ans. Wer ihr beistummte, der war ihr angenehm, und wie wurde sie gesprächiger, als wenn von dergleichen Dingen die Nede war, und man sich glaubend stellte.

— So lebte sie die in ihr vienzigstes Inhrigen Ause entscheidende Ratastrophe sie ihrem zzichrigen Ause entscheite in meinem Hause, und meinen servern Beg obachtungen entspozi. Ihr dank ich vorzüglich die Erfahrungen, die ich über die Denkart und die Begriffe des Pobels gesammelt habe.

Im Sommer bes Jahres 25 mar es, ba ich eines Connabende Machmetage biefe abgebrochene Worte vor ber Sausthur gifcheln borte; bebert Reiner mehr was anthun . . biefes Rraut in ber rechten Riffe . Dulver . gut wiber bofe Menfchen. veres auf ihrer hut suber acht Tage es großes Unaluct in bisem Saufe geschehen .... langer Connte ich es nicht aushalten, ich merkte was pore ginge, und mollte willen, mas ba gefprochen wurde, aber ba wollte feines mit ber Sprache heraus. 3ch erblickte ein altes schmusiges Weib, bas eben be-Schäftigt war eine Handvoll Beld in die Tasche su schieben, und die ABunderglaubige, die sich mit einem Bunbel burres Kraut und einem Pulver in ber Sand, in fichtbater Bermirrung elliaft entfernte. Die

Die Kanibia wurd bald zum Hause hinausgewiesen, und so schien Alles ruhig zu sein.

Der erste Abend vergieng, Alles war wie ger wöhnlich. Den zweiten und britten Tag aber war sie stiller und mehr in sich gefehrt als gewöhnlicht. Die solgenden Tage war ihr Blick schon wild und schielend, und man komme es ihr ansehen, daß etz die Außererdenkliches in ihr vorgehen mußte, doch über sachte sie durch erkünstekes lächem allen Arge wohn zu entstenen, und da man nicht etwas solchreckliches vermuthete als die Folge zeigte, drang man auch nicht sehe in sie.

Donnerstag zeigten sich schon beutliche Spuren von Berwirrung; alle ihre Beschäfte gingen lang. wierig und verfehrt von Statten. Mit einer Reche rinng, die sie ablegen sollte, konnte sie wider Ger wohnheit nicht zu Stande fommen: fie wufte nicht wie viel ober wofür sie Auslagen gemacht, und furz je naber ber prophetische Lag heranrückte, befto kenntsichere Abbrucke von verwirrtem Verstande deiaten sich. Endlich erschien ber Sonnabend, unb trun war fein Zweifel mehr übrig, bag es wirflich mit bem richtigen Gebrauch ihrer Bernunft zu Enbe fei. — In fo weit batte bie Wahrsagerin sich also als Wahrfagerin bewiefen, und wenn es fich wirts fich fo mit allen Prophezelungen verhalt, bag Beges benheiten nicht voraus gesagt wurden, weil sie ger Ichehen follten, fonbern baß fie gefchehen, weil fie voraus gesagt worben; so beuge ich mein haupt

wur bein Munde, ber fie ergablte, und bekenne mich nur ju gerne als Ginubenschinger.

Sleich am Morgen zeigte fich ihre Narrheit. amb erreichte gegen bie Macht ben bochften Grab. - Die erfte Schiblitig, wodurch fie ihren Ber nunftmangel verrieth, mar, bag fie einen Rorb, ber weggeholt werben follte, vor die Hansthur feste. Als man fie fragte, was bas bebeute, und fie erinnerte, ber Rorb fonnte gestolen werben, antwortete fie: er mochte nur immer fteben bleiben; ber.ibm beien follte, murbe ficher tommen, und Miemand warde ihn ftehlen; und bei biefer Behamtung blieb fie fchlechterbings, fagte boch aber nichts bazu, da man ibn bineinnabm. — Sie aina bierauf aus; und fam mit brei Pair Hunern nach Baufe. batte, fagte fie, vier Paar gefauft, aber nur fur! Als man sie fragte, wo benn bas drei bezahlt. vierte Daar ware? gab fie trocken jur Antwort, fie waren meggeflogen. - Dan überhob fie jest thter fernern Geschäften und wartete ben Abend ab. Es war alles bis babin rubig. Gegen 8 Uhr aben fing fie von neuem, und gwar mit verboppelter Defe tigfeit, an, ihre Marrheit zu zeigen. Auf bie Ber reitung bes Abendeffene verwandte fie, unter angft-Acher verworrener Geschäftigfeit, wenigstes breimal so viel Zeit als nothig war, brachte es aber boch stoch so ziemlich zu Stande, außer einer Speise, wo sie ju acht malen Gier hineinthat. wurde es von ben anbern Diensthoten ergabit. Als

Alls es nachher barauf ankan, baß einige Hiner sollten geschlachtet werben, kennte sie sich burchaus nicht zu dieser Unternehmung entschließen, sie versstuchte es zwar aus Gehersam, wehte auch schon das Messer; allein den Abstelam, wehte auch schon so Messer; allein den Abstelam, wehte auch schon so start dei ihr, daß sie sich zuleht genöthigt sah, zu ihrer Gebieterin zu gehen, und gerade heraus zu erklären, sie würde dieses Geschäft nicht verrichten.

— Dun schwieg man nicht länger, und deutste ihr geradezu an, sie wäre kunt. Das wollte sie nicht gugebe, ihr schade nichts, sante sie, sie sei ganz ger sund. Dabei sah sie erhist und aufgetrieben aus, die Augen funkelten, sie war guruhig, seufzte, und fing an zu wimmern.

Man wollte ihr ein antiphlogistisches Pulven geben, allein bazu war sie nicht zu bewegen, und gab zu verstehen, es möchte wohl Sift sein. Man rieth ihr eine Aberläße, allein sie erwiederte, es wäre ihr heute unmöglich Blüt zu sehen, — Da man nichts mit ihr ausrichten konnte, entließ man sie endlich. Nun sing sie an im Hause herunzuwans dern, ächste und wimmerte ahne Aushören, und ließ zwischen abzedrochene Worte hören: Uch Gott! welches Gesause? wie's dort pfeist! hort If nicht? — Dabei wollte sie keinen Menschen zum Hause hinausiassen; dort geradeüber, sagte sie, stände er, und wer sich hinauswagte, den würde er auf alle Fälle den Hals underehen, und zeigte dabei auf einen ehrlichen Krämerburschen, der vor seiner Bude

Bude fant. Da es boch aber eines Renferta. Y bens wegen nothig war, bas femand hinausgieng, entschloß fie fich am Ende lieber felbft bagu, ale baß fie einen anbern ber Befahr ausfegen wollte, maper nete fich mit einigen Rreufzeithen, fprengte geweihe tes Waffer, seegnete ben Jugboben, und gieng nun entschlossen binans. Als sie wieder bereinkam, bee gann fie von Deuem zu achzen und zu wimmern. -Go trieb fie es die gange Macht hindurch, und fam Da es tagte, ju fragen, ob die Suner getobtet merben Man antwortete micht, und fie mar ftill. - Als es Morgen war, hatte man ein sonberbares Schaufpiel. lleberall, wo man hinfab, fant man Alle Werkzeuge in ber Ruche, alle Be-Kreuße. fen, alle Stocke im gangen Baufe waren freugweife gestellt, ber gange Weg, wo fie bie Macht gegangen . mar, von ber haustbur an, bis binten in bie Ruche, war mit Rreibefreugen befaet. ber Schornftein, ber gange Reuerheett, Die Banbe, alle Stuffen der Treppen, alles, ja-fie felbft fogar, von Kopf bis Ruff, an Rleibungeftucken und Geficht und Ur. men war mit Rreugen biche befchrieben. - Wahre haftig ein auffallenber Unvlickt

Hackdem ble Nache vorbeimat, schien sie rus higer. Man konnte mie-fir freechen und ihr Math ertheilen, auch sie glauben machen; daß sie krank sen. Sie außerte z, es ware ihr umwhylich, land ger in diesem Sause zu bleiben," und folgte also dem de Mag. 9. B. 2. St. Rathe, noch benfelben Morgen zu einer alten Betg manbtin ju gieben. Bier, hofte man, follte fie Rube erlangen, allein ba führte ber Teufel, wie er benn immer fein Spiel bat, einen fcmarmerifchen Dibnch ber, ber über die Befeffene ben Erorcismum zu bale ten anfieng, Reliquien auflegte, Weihmaffer fprubte und Umulete umbieng. War fie rubig geworben, . was fomte andere fommen, als bag fie von Reuem in Ungst gefest wurde? und auch gleich liefen alle Machbarinnen gusammen, und bethorten fie mit ibrem Gefchrei: ja fie mare befeffen, fie mare befef fen! Doch mag dieses eben feine große Wirfung gehabt haben; eine Aberlaffe that bas Befte. -Che brei Lage vorbei maren, tam fie beiter und froblichen Muthes wieder in ihre alte Beimath. fagte: fie ware nun gang gefund, und muniche nichte, ale nur bei ihrer Gertschaft wieder zu fenn. Allein, fann waren ein Daar Lage hingegangen; fo fprach fte boch schon mieter von Toben und Pfeife fen und Teufeln: Man hielt alfo fur bas Befte fie auf immerbar aus bem Spaufe ju entfernen, barin fie ben Grund zuihrem Unglutte gelegt hatte. Gie gieng also wieber au ihrer alten Base, mo sie auch noch gefund, aber immer still und in sich gekehrt lebt. Zuweilen beflagt fie fich north aber ihr Schicffal, and giebt bang immer bem Saufe Schuld, barin es fie betroffen. Fragt man fie aber, mas fie eigentlich unter bem Baufe perftebe; fo fommt nie eine beutliche Untwort beraus, - Menschen,

أربى منض إلى أراما

fagt fie, waren's nicht, vie ihr diefes Unglud zuges zogen hatten, sondern das Haus; und das ist alles so weit sie sich extlact.

Alles dieses, so wie ich es erzählt habe, steht mir noch so neu vor den Augen, als ob es heute erst geschehen ware. Mein Gedächtniß ist mir treu, und ich kann mich also darauf verlassen. Noch hundert andre kleine Umstände hätt ich anführen können, wenn ich ihrem geringern Werthe Gedult des lesers und Zeit hätte nachsehen wollen.

Wenn ich ben gangen Zusammenhang bieset Geschichte betrachte, ift mir nichts wahrscheinlicher, als daß biefe Ungluckliche fich unter bem prophezeis ten Unglucke fein andres vorgestellt habe, als "bas Saus murbe von Deufeln befesten werben;" benn man bedenke, daß diefe ber vornehmfte Gegenstand ihrer Gebanken waren, bag baher bei einem pros phezeiten Unglucke, und zwar großen Unglucke -ber fchrecklichfte Bedanke, ben ein Menfch haben fann .- biefe Ibee ficher bie erfte gewesen fenn muß, bie lich the barbot, und am festeften fich bet jhr muß eingewurzelt haben ? wan bedenke den Ums Pfant, 'an'fir ben Recmerburichen fur ben Teufel amfab - benn fur ben hat fie ibn ficher gehalten; mir batte fier fonft blos gefagt: bort fteht et, ohne abnreiner Mahmen ju geben Buvierbatte fle vollehalle

umbreben gesprochen? wie batte fie endlich gerabe Die Mittel gebraucht, Die gur Bannung bes Teufels. wie ich von meinem Ratecheten weiß, die wirkfamften find: geweihtes Waffer und bas Zeichen bes Rreuges? - Man bebenke ferner bie ungabligen Rreuge, bie fie aller Orten und an fich felbst gefcbrieben hatte. Man bebente, baf fie von Caufen und Pfeiffen fprach, man bedente endlich, bag fie nicht Menschen, sondern bem Saufe die Schuld ibres Ungluckes beimaß; b'wird mohl fein Zweifel ubrig bleiben, baß fie fich unter bem gefürchteten Unghicke eine Besigung von Teufeln vorgestellt habe. - Und nun, welche Migft, welche unbefchreibliche nagende Ungft muß bei folder Bebaufen in ihrem Innern gewühlt haben? Man ftelle fich's vor, wie fie zuerft über bie Urt bes fommenben Unglucks Muthmaßungen angestellt, wie die Ideen von Teufeln, von ewiger Berbammung, von Holle, in aller ber Grobheit ber reinsten Orthoborie, mit allem Schrecken, bie ihnen eine entflammte Mantafie geben fann, fich in immer ftarfern und ftarkern gus gen ihrer Seele bargeftellt, welche scheußliche Bile ber, welche gräßliche Phantome! - ich mag ihnen nicht folgen. - Man witte fich nicht lans ger über bie Wirfung biefer Propheniung munbern. und die Ungludliche bedauern, bie ben Baburafter. Schwarmerei fo herbe baffen mußte, aber auch}gne gleich aufmertfam gemacht werben, einem Unwefen Mayery gu fegen . bas folthe Bermuftingen im bem Geelen

Geelen ber Mitburger anzurichten vermag! Glucklich will ich mich schähen, wenn ich durch diese Ergahlung die Aufmerksamkeit guter Manner erregen
follte, in deren Händen die Verwaltung burgerlicher Geschäfte ruht. Und, o Gott! banken wollte ich's dir mit heißen Thranen, wenn ich das Bewußtsenn haben konnte, schon durchidie erste Frucht meiner Bemuhungen meinen Nedenmenschen, wenn auch nur wenigen, nuglich geworden zu senn!

Man erlaube mir, nun noch ein Paar Bemers kungen über einige Scenen in der erzählten Beges benheit herzusehen. May kaim es deutlich sehen, wie die Nadrheit hier von Tage zu Tage gewachsen, und wie wenig Zeit dazu gehöre, einen Berstand zu verwirren. Diese Kürze der Zeit, und die Schrecks lichkeit der Ideen, die diesen Zustand veranlaßten, geben zu vermuthen, daß die arme Unglückliche kels nen Augenblick Rast gehabt habe.

Eigen war es, baß, ba ich ben Donnerstag, um sie naher zu beleuchten, mit der Frage das Gespräch-anspinnen wollte: was dech lesthin die alle Frau mit ihr zesprochen? sie mir mit einer Art von Wuch zur Antwort gab, ich möchte ihr von dem versluchten Weibe schweigen; die war es nur eben, die an Allem Schuld ware. Es scheint dieses ein ordentliches fluidum intervallum gewesen zu sen. Sie muß hier doch gefühlt haben, daß sie E.

thoricht bachte, und baf sie sich in einem ungewissie lichen und unglücklichen Zustande befände. Alleint wer weiß durch was für heftige äußere Beranlussungen diese Einsicht bei ihr hervorgebracht worden. Sie frand beim Feuer; vielleicht daß, durch die Reiße von ticht und Hiße, ihre Organe thätig wurd ben, sie auf audre Segenstände aufmerksam, und so in ihrem Nachdenken zerstreut ward, ur f.w.

Den Eigensinn, ben sie bei bem Auftritte mit bem Koche bewies, glaube ich blos davon herleiten zu können, daß sie, um allen Argwohn von Verrückung zu verhindern, zeigen wollte, sie habe es mit guter Ueberlegung gerhan. Sie schwieg auch still, da man weiter nichts barüber erwähnte.

Man wird finden, daß sie besonders fehr die Huner beschäftigten. Sie glaubte Basiliste; sollte bas etwa die Ursache gewesen senn? ober sollte es sich von dem Gedanken hergeschrieben haben: sieh, die sollst du heute todten!

Betrachten wir viese Seschichte als Beispiel für meine obigen Sage; so werden wir darin, wie ich glaube, Bestätigungen genug für dieselben sinden. — Wann sieng diese Person an, eine Närrin zu werden? den letzten Tag? nein! den Tag, da die Wahrsagerin zu ihr kam; aber welcher Mensch, der solche Ideen nicht schon vorher immer zu seinem Hauptgegenstande gemacht hätte, wäre wohl dadurch

baburch zum Marren geworden? Mußte man sie in Absicht auf diesen Punkt also nicht schon ihr ganzes leben hindurch eine Marrin heißen? und boch, wer hatte 26 gewagt, sie so lange von der Zahl vernünftiger. Mensthen auszuschließen? — also —

" Weiter will ich ber eigner Beurtheilung bes Lefere nicht vorgreifen. Uber Folgerungen berguleiten, giebt biefe Ergeblung Stoff genug. alten Zeiten sind vorbei, ba Sternbeutung und Bauberei noch galten) ba an Schwarzfunftfer und Miffen noch ber menschliche Berstand au gleichen Rechten verpachtet war. Jest ist ihre Macht gebampft, ihre Schattenbilber hat bie Beit verloscht. Jene Meifer find nicht mehr, bie Menschenseelen gefesselt bielten, und über ib. ren Berftand bas Scepter fchwungen. Ihre- Bebeine bruckt bas Grab und bie lange Bergessene beit. Wir find beffer als unfre Bater, uns lohnt bas Schicksal mit licht und mit Rreiheit. Wir, entfesselt von bem Joche unfrer Uhnen, schlurfen mit vollen Zugen Aufflarung ein, und, begeistert von ihrer Rraft, fühlen wir uns felbst ftart genug, eigne Syfteme ju weben, eigne Gane ge uns gu hauen ju bem Berborgenen, ju bem bas unfre schaffenbe Seele uns weissagt, bas in ihr ruht, und bas sie noch nie außer sich wahr-D fehrt nur wieder aus Euern Gras

bern, kehrt nur wieder Ihr Weisen der Botzeitund des romantischen Mittelalters! Ihr sindet eine
erestiche Werkstätte, darin Ihr arbeiten konnt!
Helfet Euern Enkeln mit Euerm Geiste; so wers
den Zoroester und Fludy und Apollonius und
Faust, und Parazelsus und Hermes und Bohm
und Agrippa, den sohn ihrer verkannten Vers
dienste wiedersinden, Hollonzwang und Clavicula
Salomonis, und Nathael und Tetragrammaton und Ach, werden wiederum seben, und
den Menschen den versehlten Weg zur Glückselige
keit zurückschen, und Neiromantie und Alkologie die Enrannen senn, vor denen sich unser
Beitgenossen in den Staub beugen.

## Fortsetzung des Fragments aus Ben Josua's Lebensgeschichte,

Berausgegeben von R. P. Moris.

(Giehe gten B. rtes St. G. 24.)

Ben Josua war in seiner Jugend ziemlich relle gios, und ba er an ben mehrften Rabbinern viel Stolz, gantfucht und andere schlimme Eigenschafe ren bemerkt hatte, fo wurden biefe ihm baburch vers baft. Er fuchte baber blos biejenigen barunter, Die gemeiniglich unter bem Dahmen Chasidim, b. b. bie Frommen, befannt find, fich jum Dlus ftet aus; bas find foiche, bie ihr ganges leben ber firengsten Beobachtung ber Gefege und moralischen Tugenden widmen. Er hatte aber in ber Folge Belegenheit, ju bemetten, bag biefe von ihrer Seite gwar meniger Andern, aber bestomehr fich felbst schaben, inbem fie, nach bem befannten Spruchworte, das Kind mit dem Bade aus-Schutten, und, indem fie ihre Begierben und leiden. Schaften zu unterbrucken fuchen, auch ihre Rrafte unterbrucken und ihre Thatigfeit bemmen, ja fogar fich mehrentheils burch bergleichen llebungen einen fruhzeitigen Tob zuziehn.

Ein Paar Beispiele hiervon, wovon B. 3. felbst Augenzeuge war, werben hinreichend senn,

- 1

bie Sache genugsam zu bestätigen. Gin wegen feiner Frommigfeit bamals befannter jubifcher Belehrter, Simon aus Lubtsch; ber schon bie Thichubath hakana (bie Bufe bes Kana) ausgeubt hatte, welche barin besteht, baß er feche Jahre taglich fastet, und alle Abend nichts von allem, was von einem lebenbigen Befen hertommt (Bleifch, Milche speisen, Sonig und bergl.), genießt, Golath, b. b. eine beständige Wanderung, wo man nicht zwei Sage an einem Orte bleiben barf, gehalten, und einen haarnen Sact aufm blogen leibe getragen bate te, glaubte, noch nicht genug jur Befriedigung feines Bewiffens gethan ju haben, wenn er nicht noch Die Tschubath hmischkal ( Die Bufe bes Abwagents) b. h. eine partifulare, jeder Sunde propore tionirte Bufe, ausüben werbe. Da er aber nach Berechnung gefunden hatte, bag bie Ungahl feiner Sunden ju groß fen, ale bag et fie auf biefe Urt abbufen konnte, fo ließ er fich einfallen, fich gut Tode zu hungern. Machdem er schon einige Zeit auf biefe Urt augebracht hatte, tam er auf feiner Wanderung an ben Ort, wo B. J. Bater wohnte, und gieng, ohne bag jemand im Paufe etwas bavon wußte, in die Scheune, wo er gang ohnmachtig auf ben Boben fiel. B. J. Water fam zufälligerweife in die Scheune, und fand biefen Mann, ber ihm schon langft befannt mar, mit einem Sabar in ber hand (bas hauptbuch ber Rabalisten), halb tobt auf bem Boben liegen.

Jener,

Jener, ber schon seinen Mann kannte, ließ ihm gleich akerhand Erfrischungen barreichen, aber dieser wollte davon auf keinerlei Weise einen Sesbrauch machen. Jener kam zu verschiedenenmalen und wiederholte sein Anlkegen, daß S. was zu sich nehmen solle, aber es half nichts, und da J. im Hause was zu verrichten hatte, und S. sich von seis wer Zudringlichkeit los machen wollte, strengte er alle seine Araste an, muchte sich auf, gleng aus der Scheune, und endlich aus dem Dorfe. J., det abermals in die Scheune gekommen, und den Mann nicht mehr gefunden hatte, lief ihm nach, und fand ihm nicht weit sinter dem Dorfe tod liegen. Die Sache wurde überalt unter der Judenschaft bekannt, und St ward ein Seiliger.

Jossel aus Klezk nahm sich nichts Geringes res vor, als die Ankunft des Messias zu besichleunigen. Zu diesem Ende that er strenge Buse, fastete, wälzte sich im Schnee, unternahm Nachts wachen u. dergl. Mit jeder Art dieser Operationen glaubte er die Niederlage einer legion boser Geister, die den Messias bewachten, und seine Ankunft vers hinderten, bewerkstelligen zu können. Dazu kas men

<sup>-&</sup>quot;) So hat ein gewisser Narr, mit Nahmen Choset, die Stadt Lemberg (auf die er bose war) aushungern wollen; zu welchem Behuf er sich hinter die Mauer legte, um mit seinem Korper die Stadt zu blokiren. Der Ausgang dieser Blokade aber war dieser, daß er beinabe

men noch zulest viele kabalistische Alfanzekeien, Bäucherungen, Beschwörungen in bergl., bis er zulest barüber wahnwißig wurde, wirklich Geister mit offnen Augen zu sehn glaubte, jeden mit Nahemen nannte, um sich schlug, Fenster und Besen zerschlug, in der Meinung, daß dies seine Feinde die bosen Geister waren (ohngesähr wie sein Borgänger Donquiror), die er zulest ganz abgemattet liegen blieb, und trachher mit vieler Mühr durch des Färesten Radziwils leibarzt wieder hergestellt wurde.

B. J. selbst kannte es in dergleichen Frammige keitsübungen niemeiter bringen, als daß er eine ges

raume Zeit nichts, mas von einem lebendigen Wesen herfommt, gegessen, und in den Zeiten der Bustage zuweilen drei Tage in einem sort gefaste hat. Er entschloß sich zwar, die Tschubath hakana \*) zu unternehmen; dieses Projekt ist aber, so wie and dere von der Art, unausgesührt geblieben, nache dem er sich die Meinungen zoes Maimonides, der kein Freund von Schwärmerei und Frömmeln war, eigen gemacht hatte. Es ist merkwürdig, daß er noch zu der Zeit, da er die rabbinischen Vorschriften aufs strengste beobachtete, gewisse Zeremonien, die etwas Komisches an sich haben, nicht beobachten wollte. Von dieser Art war z. B. das Massech

beinahe hungers geftorben mare, die Stabt aber vom hunger nichts zu fagen mußte.

<sup>\*)</sup> Siebe oben.

Malketh-Schlagen vor bem großen Berfohnungse tages mo jeder Jube fich in ber Spragoge auf beit Bauch legt, und ein anderer ihm mit einem schmas fen Streif leber 20 Schlage giebt. So auch Das forath andorim, eder, bas Loffagen von den Welübden am Lage vor bem Reujahrstage, wo fic brei Manner nieberfegen, und ein anderer vor fie hintritt, und eine gewiffe Pormel fagt, beren Inhalt ungefahr viefer ift: Meine Berrn! ich weiß, welch eine schwere Sunde, es fen, Belübbe nicht zu bolle giebn, und ba ich ohne Arveifel in biefem Jahre einige Gelübbe gethan, die ich noch nicht vollzogen babe, und auf die ich-mich nicht mehr besinnen fann, fo bitte ich von Euch, bag 36r mich von benfelben losfagen wollet. Ich bereue nicht die guten Entschließungen, wozu ich mich burch berglois chen Gelubbe verpflichtet habe, fonbern bloß, bag ich nicht bei bergleichen Entschließungen hinzuges figt babe, bag fie nicht bie Rraft eines Belubbes haben follten u. f.w. Darauf entfernt er fich von bem Gige biefer Richter, giebt bie Schube aus und dent fich auf die bloge Erbe (wodurch er fich felbst bere bannt, bis feine Gelubbe aufgelogt worben). Rach bom er einige Zeit gefeffen, und fur fich ein Bebet iberrichtet bat, fangen bie Richter an laut zu rufen : Du bift utifer Bruber! bu bift unfer Bruber! bu bift umfer Bruber ! Es giebt feine Gelubbe, feit nen Schwur, feine-Berbannung mehr, nachbem bu bich bem Gerichte unterworfen halt! Steh auf

tion ber Erbe und komm zu und! Dieses wieder holen sie breimal, und bamit wird ber Mensch auf einmal von allen seinen Gelibben loß. Bei bergleis chen tragifomifchen Scenen but es immer fchwer gehalten, baf fich B. 3. bestachens enthielt. Es überfiel ihn eine Schamrothe, wenn er bergleichen Operationen mit fich vornehmen folkte. Er fuchte bas ber, wenn et barum angehalten wurde, fich baburch bon benfelben loß zu machen, baf er vorgab, es in einer anbern Snhagoge fchon berrichtet ju haben, ober noch verrichten ju wollen. Eine fehr mertmite bige pfnchologische Erscheinungt. Man follte benten, daß es unmöglich fen, daß fich jemand folicher Sand lungen schämen follte, bie er alle andern ohne bie minbefte Schamrothe ausüben fieht, und both met vs hier ber Ralt; welches Phanomen fich nur baburch ertlaren lagt, bag er bei allen feinen Sanblungen erst auf die Natur der Handlung an sich (ob We an fich recht ober unrecht, schicklich ober unschicklich fen), und dann auf ihre Natur, in Beziehund auf irgend einen Zweckzustlicht nahm, und fie nur bann als Mittel billigtet wenn fie an fich nicht zu mißbilligen war : welches Drinzip fich nach. ber in feinem ganzen Retigions, und Moraffpflem vollig entwittelt bat; babingegen bie mehrfiete Menfthen zum Prinzip haben: ber Zweckientschuldiat die Mittel. Diefes aber weiter an imterid.

then ift hier ber Art nicht. - wir gumches n.t.

die ofthe Bericker Personal Landing Co. 2.

B. 3. hatte in feinem Wohnorte einen Bufen fteund, mit Mahmen Moses Lapiboth. Sie was ren beide von gleichem Alter, gleichen Studien, und beinahe in gleichen außern Umftanben, außer baß B. J. schon frubzeitig eine Reigung zu Wissenschaf. ten außerte, tapiboth bingegen zwar Meigung jum Spefuliren, auch viel Scharffun und Beurtheilungsfraft batte, aber hierin nicht weiter gebn wollte, ale er mit dem bloken gesunden Berftan-Diefe Freunde pflegten fich be reichen konne. oft über ibre Bergensangelegenheiten, besonbers über die Gegenstande ber Religion und Moral zu unterhalten. Sie waren die einzigen in dem Orte, die es wagten, nichts blos nachzuahmen, sondern über alles selbst zu denken. Es war also naturlich, bag, indem fie fich in ihren Meinungen und Sandlungen von allen übrigen aus ihrer Gemeinde unterschieden, fie sich nach und nach von ihe nen trennten, wodurch ihr Buftand (ba fie boch von ihrer Gemeinde leben mußten) fich immer verschlim. Gie merkten biefes zwar, wollten aber bennoch ihre lieblingeneigungen keinem Interesse in ber Welt aufopfern. Sie trofteten fich baber über biefen Berluft fo gut fie konnten, fprachen bestan-Dig von ber Eitelkeit aller Dinge, von ben religibsen und moralischen Jerthumern des gemeie nen Saufens, auf den sie mit einer Urt von edlem Stalie und Berachtung herabsahn. Befonders pflegten sie sich oft über die Salfdheit ber mensche lichen

lichen Lugend à la mandeville auszulaffen. R. B. Es hatten ble Blattern in biefem Orte graffirt, mos burch viele Kinder hingeraft worben waren. Alefteften ber Gemeinde verfammelten fich, um bie ? geheimen Sunden ausfindig zu machen, um berente willen fie biefe Strafe (wofür fie es anfahn) litten. Mach angestellter Untersuchung fant es fich, bag eine junge Wittwe aus der jubischen Mation mit einigen Sofbedienten einen zu freien Umgang pflege. Man schickte nach ihr, konnte aber burch alles Inquiriren von ihr nichts mehr besausbringen, als baß fie gwar biefe teute, bie bei ihr Meth tranfen, wie billig, mit einem gefälligen zworkommenben Wefen, aufnahme, übrigens aber fich babei feiner Sunbe bewußt fen. Man wollte, ba man feine andere Indigien hatte, fie fcon loglaffen, als eine altliche Matrone, Madam R., wie eine Rurie geflogen kam und schrie: peitscht sie! peitschtisse so lange bis sie ihr Berbres then gestanden haben wird! thut Thr es nicht, fo treffe Euch die Schuld des Todes von so viel unschuldigen Li, ber mit feinem Freunde B. 3 Diefer Scene beimobnte, fagte barauf ju biefem : Rreund ! meinft bu, bag Mabam R., blos von einem heiligen Eifer und Gefühle furs allgemeine Beste ergriffen, biefe Frau fo scharf anklagt?: o nein! Die ift blos auf fie bofe, bag fie noch gefällt, indem fie felbit barauf teinen Auspruch mehr machen barf. Darauf antwortete B. J.: Freund! bu fprichst nachimeir nem Gipn. egren. tapidoth

lapiboth batte arme Schwiegereltern. Schwiegervater war jubischer Rufter, und konnte mit feinem geringen Behalte nur febr fummerlich eine Kamilie ernähren. Alle Preitage mußte baber Diefer arme Mann von feiner Rrau allerhand Schelte und Schimpfworter boren, weil er ihr nicht einmal das zum heiligen Schabath Unentbehrliche verschaffen konnte. Lapiboth erzählte biefes feinem Rreunde B. J., mit bem Zusage: Meine Schwies germutter will mich glauben machen, als eifere fie blos für die Ehre des heiligen Schabath. Mein mahrhaftig, sie eifert blos für die Ehre ihres heiligen Banftes, ben fie nicht nach Belieben fullen fann: ber beilige Schabath dient ihr blos jum Bormande baju.

Da diese Freunde einst auf dem Walle um die Stadt spazieren giengen, und sich über die, aus ders gleichen Leußerungen offendare, Reigung des Menschen, sich selbst und andere zu täuschen, unters hielten, sagte B. J. zu i. : Freund! laß uns billig senn, und und selbst, so wie die andern, unsern Censur passiren. Sollte nicht die, unsern Unsständen nicht angemessene kontemplative kebendart, die wir sühren, eine Folge unser Trägheit und Neigung zum Müßiggange senn, die wir durch Ressserionen über die Eitelseit aller Dinge zu untersüssen suchen? Wir sind mit unsern jesigen Umständen zusrieden, warum? weil wir sie nicht ändern könsun, ohne vorher unste Meigung zum Müßiggange Mag. 9. 3.2. St.

au befampfen; wir fonnen, bei aller vorgegebenen Berachtung gegen alle Dinge außer uns, uns bem noch bes beimlichen Wunsches nicht erwehren bester au effen, und uns beffer als jest fleiben ju fonnen. Wir schelten unfre Freunde J. D. B. u. f. w. als eitle ben finnlichen Begierden ergebene Menschen, weil fie unfre lebensart verlaffen, und fich ben, ihren Rraften angemeffenen Befchaften unterjogen haben, worin besteht aber unfer Borgug vor ihnen, ba wir unserer Meigung jum Dußiggange, fo wie fie ber ihrigen tag uns biefen Borgug blos barin gu erlangen suchen, bag wir uns jum wenigsten biefe Bahrheit gestehn, indem jene nicht die Befriedigung ibrer besondern Begierben, fondern den Erieb gur Gemeinnußigfeit jum Grunde ihrer handlungen ans 1., bei bem bie Rebe feines Freundes eis nen flarfen Ginbruck machte, antwortete bierauf mit einiger Warme: Freund, bu haft vollfommen Recht! Wenn wir schon jest unfre Fehler nicht verbeffern fonnen, fo wollen wir boch hierin und felbft nicht tauschen, und zum wenigsten ben Weg jur Befferung offen halten.

In bergleichen Unterhaltungen brachten biefe Zyniker ihre angenehmsten Stunden zu, indem sie sich zuweilen über die Welt, zuweilen über sich selbst lustig machten. L.z. B., dessen altes schmusiges Aleid ganz in tumpen zerfallen, und wovon ein Uermel vom übrigen Kleide ganz abgetrenns war (indem er nicht einmal im Stande war es ausbessern zu lassen, pfleate

pflegte biefen abgefallenen Aermel mit einer Stecke nabel auf ben Rucken zu heften, und darauf seinen Freund zu fragen: sehe ich nicht aus wie ein Schlachziz (polnischer Ebelmann)? B. I. konnte seine zerrissener Schuhe, die vorne ganz aufgeganzen waren, nicht genug rühmen, indem er sagte: sie drücken gar nicht.

Die Uebereinstimmung bieser Freunde in ihrer Meigung und lebensart, mit einiger Berschiedens heit in Unsehung ihrer Talente, machte ihre Untershaltung besto angenehmer. B. J. hatte mehr Laskente zu Wissenschaften, bewarb sich mehr um Gründlichkeit und Richtigkeit seiner Kenntsnisse als L. Dieser hingegen hatte den Worzug einer lebhaften Einbildungskraft, und folglich mehr Laskente zur Beredsamkeit und Dichtkunsk als jener. Wenn B. J. einen neuen Gedanken vorgebracht hatte, so wußte L. denselben durch eine Menge Beispiele zu erläutern und gleichsam zu versinnlichen:

Ihre Neigung zueinander gieng so weit, daß fie, wenn es nur angieng, Lag und Nacht miteinsander zubrachten; ja zulest fiengen sie sogar an, die gewöhnlichen Betstunden darüber zu vernachlässischen. Erst übernahm es L zu beweisen, daß selbst die Lalmudisten nicht immer ihre Gebete in der Synagoge, sondern zuweilen in ihrer Studierstube verrichteten. Hernach bewies er auch, daß nicht alle für nothwendig gehaltenen Gebete gleich nothwendig wären, sondern daß man einiger derselben ganz entbeh-

ren fonne: selbst die für nothwendig erkannten wurs ben nach und nach immer mehr beschnitten, bis fie zulest ganglich vernachläffigt wurden. Einft, ba fie mabrent ber Gebetszeit auf bem Balle spazieren gjengen, fagte 1.: Freund! was wird aus uns were ben? wir beten ja nicht mehr. B. J. Mun was . meinst bu bazu? 1. Ich verlasse mich auf die Barmherzigkeit Gottes, ber gewiß nicht feine Rinder einer fleinen Nachläffigkeit wegen ftrenge bestrafen wird. B. J. Gott ift nicht blos barm= bergig, er ist auch gerecht, folglich fann uns dieser Grund nicht viel helfen. 1. Bas meinst bu benn S uxad B. A. (ber ichon aus bem Manmonibes richtigere Begriffe von Gott, und ben Pflichten gegen ibn, erlangt batte) Unfre Bestimmung ift blos, Erlangung der Vollkommenheit durch die Erkenntniß Gottes und Nachahmung seiner Handlungen. Das Beten ist blos ber Muss bruck von der Erkenntnif ber gottlichen Bollfome menheiten, und als Refultat Diefer Erfenntniß blos for ben gemeinen Mann, ber ju biefer Erfenntniß von felbst nicht gelangen konn, bestimmt, und bas ber auch nur feiner Saffungsart angemeffen. Da wir aber ben Zweck bes Betens einfehn, und ju bemfelben unmittelbar gelangen fonnen, fo fonnen wir bas Beten als etwas Ueberfluffiges ganglich entbehe ren. Diefes Urgument schien beiben fehr gegrundet au fenn. Gie befchloffen baber, um fein Mergernifigu geben, alle Morgen mit ihren Taleth und Tefilim: (iubie

(jubifche Gebetsinstrumente) aus bem Haufe zu gehn; aber nicht nach ber Synagoge, sonbern nach ihrem Lieblingeretrait (bem Walle); dadurch enegiengen sie glücklich bem jubischen Inquisitionegerichte.

Diefer schwarmerische Umgang mußte aber boch, fo wie Alles in ber Belt, fein Enbe nehmen. Diefe beiben Freunde wurden verheirathet, und ihre Eben waren ziemlich fruchtbar. Sie wurden alfo gezwungen eine Familie zu ernahren. Das einzige Mittel für fie aber mar eine hofmeisterstelle, baburch wurden fie nicht felten getrennt, und fonnten nachher nur einige wenige Bochen im Jahre beifammen fenn. B. J. erfte Sofmeisterstelle mar eine Stunde weit von seinem Wohnorte bei einem armen Pachter 3., eines elenben Dorfs D.; B. 3. Gehalt war funf Thaler polnisch. Die Urmuth, Unwiffenheit, und Robbeit ber lebensart, welche hier hauseten, waren unbeschreiblich. Der Pache ter felbft mar ein Mann von ungefahr funfgig Jah. ren, beffen ganges Beficht mit Saaren bewachfen war, und sich mit einem schmubigen, bicken, pechschwargen Barte enbigte, und beffen Sprache eine Urt Bemurmel, und nur ben Bauern, mit benen er täglich umgieng, verständlich war. Er fonnte nicht nur fein Bebraifch, fondern auch nicht einmal ein Wort Jubifch, blos Ruffifch (bie gewöhnliche Bauernfprache) konnte er sprechen. Man denke sich baju Frau und Rinder von eben bem Schlage. Ferner die Wohnstube: eine Rauchhutte, fohlschwarz von innen und vor außen, bhne Kamin, wo blos im Dache eine kleine Defnung zum Ausgange bes Nauches angebracht ist, die, so balb man bas Feuer ausgehen läßt, forgfältig zugemacht wirb, damit bie Hise nicht heransgehe.

Die Renfter waren freuzweise übereinander gelegte schmale Streifen von Rienholz, mit Papier überzogen. Diefes Gemach war Wohn , Schenk. Speife. Studier. und Schlafftube zugleich. Dun bente man fich, bag biefe Stube febr ftark geheist und ber Rauch, von Wind und Raffe (wie es im Winter mehrentheils ber Rall ift) in Die Stube juruckgetrieben, und biefelbe bis jum Erfticken bamit Hier hangt schwarze Wasche und angefülltwird. andere schmusige Rleibungestude, auf ben in ber Stube ber lange nach angebrachten Stangen, bamit bas \*\* \* im Rauche erfticte. Da hangen Burfte jum trodinen, beren Rett ben Menfchen beftandig auf die Ropfe herunter tropfelt. Dort fteben Bober mit fauren Roht und rothen Ruben (bie Hauptspeise ber litthauer). In einem Winkel bas Waffer jum taglichen Bebrauche, und baneben bas unreine Wasser. Bier wird Brob gefnetet, gefocht, gebacken, die Ruh gemolken u. f. w. biefer berrlichen Wohnung figen bie Bauern auf ber blogen Erbe (bober barf man nicht figen, wenn man nicht vom Rauche ersticken will), saus fen Brantwein und larmen; in einer Ecfe fisen bie Hausleute; hinter bem Ofen aber fag B. J. mit

mit feinen fcmusigen halbnackenben Schulern, und explizirte ihnen aus einer alten gerriffenen Bibel aus bem hebraischen ins Russisch-Jubische. Dieses alles machte im Sangen Die berrlichfte Gruppe von ber Welt, die nur von einem hogarth gezeichnet und von einem Buttler besungen zu werben verbiente. Man kann fich leicht vorstellen, wie jammerlich B. A. Que fand bier fenn mußte. Brantwein mußte bier fein einziges labfal fenn, bas ihm alle feinen Rummer vergessen machte. Hierzu kam noch, baf ein Regiment Ruffen ( bie bamale auf ben Butern bes Rarften Rabziwil mit aller erbenflichen Graufame feit wutheten) in biefes Dorf und seine Nachbar-Maft gelegt wurde. Das Haus war beständig voll besoffener Ruffen, bie alle moglichen Erceffe begiengen, auf bie Tifche und Banke hauten, bie Slafer und Bouteillen ben hausleuten ins Geficht fcmiffen u. bergl. Um nur ein einziges Beifpiel anauführen, so kam einst ber Russe, ber in biesem Sause als Saloge (Schukmann) lag, bem es auf getragen war, bas haus vor aller Gewalttha. tigfeit ju fichern, gang befoffen nach Saufe und forberte zu effen; man stellte ihm eine Schuffel Birfe mit Butter zubereitet vor. Er fließ bie Schuffel bon fich, und fchrie: man folle mehr Butter bingu-Man brachte ibm ein ganzes Sagchen mit Butter. Er fchrie: man folle ihm noch eine Schuffel geben. Man brachte fie gleich; er fcmif alle Butter hinein und forderte Branntwein. Man brachte ibm

ibm eine ganze Bouteille, welche er gleichfalls bineingoß; barauf nußte man ihm Milch, Pfeffer, Sala und Loback in großer Menge bringen, welches er bineinthat und fraß. Nachdem er davon einige toffel voll gegessen hatte, fieng er an um sich gubauen, raufte bem Wirth ben Bart, gab ibm Rauft. fchlage ins Beficht, fo bag ibm bas Blut aus bem Munde beraus fam, gof ibm von feinem berrlieben Breie in die Reble, und wuthete fo lange, bis er aus Betrunfenheit fich nicht mehr halten fonnte und ju Boben fiel. Golche Scenen waren fehr gewöhnlich. Wenn eine Ruffifche Urmee einen Ort pakierte, fo nahmen fie von ba bis ju bem nachften Orte einen Promodnit (Wegweiser). Unstatt aber benfelben vom Burgermeister ober Dorfichulgen fich geben gu laffen, pflegtenifie lieber ben erften ben beffen, ben fie gufalliger Weife auf ber Strafe trafen, ju ergreifen, er mochte übrigens jung ober alt, mannlich ober weiblich, gefund ober frank fenn, baran lag ihnen nichts, weil fie ben Weg (nach freziellen Rarten) wohl wußten, und nur eine Gelegenheit Ereignete es fich, baß gu Graufamfeit fuchten. bie aufgefangene Person ben Weg nicht wußte, und ihnen nicht ben rechten Weg zeigte, fo pflegten fie sich boch baburch nicht irre machen zu lassen, und ben rechten Weg ju mablen, aber fie prügelten alsa bann ben armen Promobnik halb tobt, meil er den rechten Weg nicht gewußt hatte!

Hier wurde auch B. J. einst als Prowodnik aufgefangen. Er wußte zwar den rechten Weg nicht, aber zum Glücke traf er denselben zufälliger Weise. Er kam also mit der bloßen Drohung, daß wenn er sie irre führen würde, er alsdann lebendig geschunden twerden sollte (welches den Russen gern zuzutrauen war), und mit häufigen Faustschlägen und Rippenstößen glücklich am gehörigen Orte an.

B. J. übrigen Hofmeisterstellen waren mehr ober weniger biefer abnlich.

In einer biefer Stellen ereignete fich eine merkwurdige psychologische Begebenheit, worin er die Hauptperson war, und die in der Folge beschrieben werden soll. In einer andern ereignete sich eine Begebenheit von eben berselben Urt, wovon er aber bloß Augenzeuge war.

Der Hofmeister bes nächsten Dorfs nehmlich, bet ein Nachtwandler war, stand einst bes Nachts von seinem lager auf, umd gieng nach dem Kirchhose dieses Dorfs, mit einem Koder der jüdischen Ritualgesese in der Hand. Nachdem er da einige Zeit verweilt hatte, kam er wieder nach seinem lager zurück. Des Morgens stand er auf, ohne sich das Mindeste von dem, was in der Nacht vorgefallen war, zu erinnern, und gieng ben seinen Kosser, wo dieser Koder eingeschlossen zu senn pflegte, um sich den ersten Theil davon, Orach chaim \*) genannt, worinnen

<sup>\*)</sup> Orach chafim, ber Weg jum Leben.

er alle Morgen ju lefen pflegte, beraus ju bolen. Er flugte aber, ba er von vier Theilen, bie ber Rober enthalt, und wovon jeder apart gebunden war, nur brei berfelben liegen fand, ba fie boch alle im Roffer eingeschlossen gewesen waren, und baß besonders der Theil Jore deah \*) fehlte. aber von feiner Krankheit wußte, fo gieng er überall und suchte barnach, bis er endlich auf ben Rirche hof tam und ben Jore beah bei bem Rapitel Silchoth Emeloth \*\*) aufgefülagen fanb. Diefes für ein bofes Omen, und fam voller Unrube nach Hause. Man fragte ibn nach ber Urfache Diefer Unruhe, und er ergüblte Die vorgefallene Begebenheit, mit bem Bufage: 21ch! Sott weiß, wie fich meine arme Mutter befindet (fein Bater'war schon lange tobt), bat sich von seinem herrn ein Pferd aus, und um Erlaubnig, nach ber nachsten Stadt (bem Wohnorte feiner Mutter) reiten zu bur fen, und fich nach ihrem Wohlfenn zu erfundigen. Er mußte ben Ort passieren, wo B. J. hofmeis fter war. Diefer, ber ibn voller Befturgung reiten fabe, ohne auf eine furze Reit absteigen zu wollen, fragte ihn um die Urfache biefer Befturjung; woranf ibm jener bie vorermabnte Begebenheit ergablte. B. R. wurde nicht fo febr über bie besondern Umftanbe berfelben, als wie über bas Nachtwandeln überbaupt,

<sup>&</sup>quot;) Jore deah, Lehrer der Beisheit.

<sup>\*\*)</sup> Silcoth Eweloth, Gefebe Des Trauerns.

haupt, wobom er bis jest nichts gewußt hatte, in Beb wumberung gefest. Bener bingegen verficherte ibet, bas Nachtwandeln fen fein gewöhnlicher Zufall, ber übrigens nichts zu bedeuten hatte, nur ber Umftand mit bem Jore deah, Hilchoth Eweloth, mache ibm ein Ungluck abnden. Darauf ritt er fort, fam in feiner Mutter haus, und fant fie beim Mabrahmen fifen. Gie fragte ihn nach ber Urfache feines Rommens; er gab ihr zur Untwort, er kame blos fie au besuchen, well er sie schon tange nicht gesehen habe. Machdem er ba wohl ausgeruht hatte ritt er wieber zuruck, feine Unruhe wurde aber bennoch nicht ganglich gehoben. Der Gebanke an ben Jore beah, Hilchoth Eweloth; gieng ibm nicht aus bem Ropfe. Den britten Lag barauf entftanb in ber Stabt, wo feine Mutter mobnte, eine Leuersbrunft, umb feine Mutter, inbem fie ihre Sabfeeligfeit retten wollte. mußte im Branbe umfommen. Man fabe bier in piesem Dorfe bas Reuer (weil bas Dorf nur eine Stunde davon entfernt war). Der arme Bofmeie fter fieng an zu jammern und zu wehflagen, als wüßte er gang gewiß, baß seine Mutter im Brande umgefommen fen, ritt schleunig nach ber Stabt, und fand was ibm geabnbet batte.

Ungefähr um diese Zeit wurde B. I. mit einer bamals emporkommenden Sekte seiner Nation, die neue Chasidim genannt, bekannt. Chasidim übers haupt heißen bei den Hebraern die Frommen, d. h. diesenigen, die sich durch Ausübung der strengsten From

Frommigkeit vor andern hervorthim. Diese war ren seit wundenklichen Zeiten Manner, die sich von den weltlichen Geschäften und Bergnügungen losger macht, ihr teben der strengsten Ausübung der Reiligionsgesesse und Buse wegen ihrer begangenen Sünden widmeten. Sie suchten dieses durch Gesdete und andere Andachtsübungen, Kasteiung ihres Körpers u. dergl. zu bewerkftelligen.

Aber um diese Zeit warfen sich einige barunter au Stiftern einer neuen Sette auf. Diese behaude teten: Die mabre Prommigfeit beffehe feinesweges in Rafteiung bes Korpers, woburch zugleich bie Seefenfrafte gefchwacht, und bie gur Erfenntnig und liebe Gottes nothige Seelenruhe und Beiterfeit gerftort werbe; fonbern: umgekehrt, man muffe alle körperlichen Beburfniffe befriedigen, und von allen finnlichen Bergnugungen, fo viel als zur Entwicke lung unfrer Befühle nothig fen, Bebrauch ju machen suchen, indem Gott alles zu seiner Berherrlichung geschaffen habe. Der mabre Gottesbienft bestand, ihnen zu Rolge, in Andachtsübungen mit Unftrengung aller Rrafte und Gelbstgernichtung vor Gott, ichem fie behaupteten, daß ber Menfch, feis ner Bestimmung nach, feine bochfte Bollfommens beit nicht anders erreichen konne, als wenn er sich nicht als ein für sich bestehendes und wurkendes Wesen, sondern blos als ein Organ ber Gottheit betrachte. Unftatt alfo, baf jene ibr ganges teben in Absonderung von der Welt, Unter: Unterbrückung ihrer natürlichen Gefühle, und Tobtung ihrer Kräfte zubrachten, glaubten biese weit zweckmäßiger zu handeln, wenn sie ihre natürlichen Gefühle so viel als möglich zu entwickeln, ihre Kräfte in Ausübung zu bringen, und ihren Würkungskreis beständig zu erweistern suchten.

Man muß gefteben, baf biefe Methoben beibe etwas Reelles jum Grunde haben. liegt offenbar ber Stoizismus zum Grunde, nehm= lich ein Streben bie Handingen nach einem hohern Prinzip, als Deigungen find, dem freien Willen gemaß, zu bestimmen; biese grundet sich auf das Vollkommenheitesp= Mur baß belbe, so wie alles in ber Welt, gemigbraucht werben fonnen, und wirflich gemiß. Die von der ersten Sette treis braucht werden. ben ihre Buffertigfeit bis zur Ausschweifung; and fatt ihre Begierden und leidenschaften blos regelmaßig einzurichten, fuchen fie biefelben zu zernichten, und anftatt baf fie mit ben Stoifern bas Prinzip ihrer Bandlungen in der reinen Bernunft fuchen follten, fuchen fie es vielmehr in der Religion, einer, ihrer Meinung nach, awar reinen Quelle, baraus sie aber in ber That, ba sie von ber Religion felbst falfche Begriffe haben, und ibre Tugend blos bie zufunftigen Belohnungen und Bestrafungen eines nach bloger Willfur regies

venden eigenmächtigen tyrannischen Wesens zum Grunde hat, nicht anders als aus einer unreinen Quelle sließen, nehmlich aus dem Prinzip des Insteresse; und da dieses Interesse selbst blos aus Einsbildungen beruht, so sind sie hierin noch welt unter den gröbsten Epikuräern, die zwar ein niedriges, aber doch ein reelles Interesse zum Zwecke ihrer. Handlungen haben. Nur alsdann kann die Relizgion ein Prinzip der Tugend abgeben, wenn sie selbst in der Idee der Tugend gegründet ist. —

Die Anhänger ber zweiten Sekte haben zwar richetigere Begriffe von der Religion und Moral, da sie aber hierin mehrentheils nach dunklen Gefühlen, und nicht nach einer deutlichen Erkenntniß sich richten, so mussen sie gleichfalls auf allerhand Aussschweifungen gerathen. Die Selbstzernichtung hemmet nothwendig ihre Thätigkeit, oder giebt ihr eine kalfche Nichtung, und da sie keine Naturwissenschaft und psychologische Kenntnisse besissen, und eitel genug sind sich als Organ der Gottheit zu betrachten (welches sie auch mit Einschränkung nach dem Grade der erlangten Bollkommenheit sind), so begehn sie auf Rechnung der Gottheit die größten Ausschweifungen; jeder seltsame Einfall ist ihnen eine göttliche Eingebung, und jeder rege Trieb ein göttlicher Beruf.

Diefe Setten waren swar teine verschiebene Religionsfetten, ihre Berschiebenheit bestand blos in

ber Urt ibrer Ausübung ber Religion, aber boch gieng bie Unimositat beiber Partheien fo weit, bak fie sich einander fur Reger verschrieen, und wechsels feitig verfolgten. Unfangs behielt bie neue Sefte bie Oberhand, und breitete fich beinabe in gang Polen und auch außerhalb aus. Ihre Baupter schickten orbentlich Emissarien überall herum, die die neue lebre predigen und ihr Unbanger verschaffen sollten. und ba ber größte Theil ber Polnischen Juben aus ihren Gelehrten, b. b. aus Menschen, die bem Mus figgange und ber fontemplativen lebensart ergeben find, befteht (jeber Polnifche Jude wird von Geburt an jum Rabbiner bestimmt, und nur bie größte Unfabiafeit baju fann ibn von biefem Stanbe auss fcließen), und biefe neue lehre außerbem ben Weg jur Seeligkeit erleichtern follte, indem fie bas Raften, bas Dachtwachen, und beftanbiges Studium bes Talmuds nicht nur fur unnug, sondern fogar für Die jur achten Rrommigfeit nothige Beiterfeit bes Gemuthe als schablich ausgab, so war es naturlich, baß ihre Unhänger fich in einer furgen Zeit weit ause breiteten.

Man wallfahrtete nach K. M. und andern heiligen Dertern, wo sich die erleuchteten Obern dies ser Sefte aufhielten. Junge teute verließen ihre Aleltern, Frauen und Kinder, und giengen schaarenweise, diese hohen Obern aufzusuchen, und die neue tehre aus ihrem Munde zu horen.

Die Veranlassung zur Entstehung biefer Sette war bie folgende. \*)

Es ift befannt, bag feit ber Zeit, ba bie Juden ihren Staat verloren, und unter andere Mationen, wo fie mehr ober weniger tolerirt werden, zerftreuet wurden, fie feine andere innere Berfaffung haben, wodurch fie zusammengehalten werden, und bei ibter politischen Zerstreuung bennoch ein organifirtes Ganges ausmachen, ale ihre Religionevers faffung. Ihre Borfteber ließen fich baber ftete nichts fo febr angelegen fenn, als, nach bem Berfalle ibres Staats, biefes Band, als bas einzige, woburch fie noch eine Nation ausmachen, besto mehr zu Weil aber ihre Glaubenslehren und befestigen. Religionegesetze aus ber beiligen Schrift ihren Ur. fprung nehmen, biefe aber in Unfehung ihrer: Muslegung und Anwendung auf besondere Kalle viel Unbestimmtes enthalt, fo mußte die Tradition au Gulfe genonmen werben, wodurch bie Urt ber Auslegung ber beiligen Schrift fomobl, als ber Ab. leitung ber, burch biefe unbestimmt gelaffenen Ralle,

Der Biograph des B. J. glaubt, daß in unsern Zeiten, da über geheime Gesellschaften so viel pro und kontra gesprochen wird, die Seschichte einer ber sondern geheimen Gesellschaft, worin B. J., obzwar nur eine kurze Zeit, verwickelt war, in seiner Lebensz geschichte nicht übergangen werden durfe; und in dies sem Magazine verdient diese Geschichte in psychologisscher Rücksicht vorzüglich eine Stelle.

aus ben bestimmten Gesesen angegeben werben follte. Diese Trabition fonnte fresich nicht bet ganzen Nation, sonbern blos einem Korps berfelsben, gleichsam wie einer gesehzebenben Kommission anvertrauet werben.

Damit wurde aber bem Uebel nicht abgehol fen. Die Trabition felbst ließ noch viel Unbestimme tes guracf. Die Ableitung ber befandern Ralle aus ben allgemeinen, und bie nach ben Zeitumffanben erforberlichen neuen Befege, gaben zu vielen Streis tigfeiten Belegenheit; aber felbst burch biefe Streis tigfeiten, und bie Urt ihrer Entscheibung, murbe Diefes Rorps immer zahlreicher, und fein Einfluß auf die Nation besto starter. Die subische Berfassung ift affor ihrer Form nach aristofratisch, und Daber allen Digbrauchen einer folchen Berfaffung ausgesest. Der ungelehrte Theil ber Mation fonns te, wegen ber ibm aufliegenden Gorge fur feine fomobl, als bes ibm unenebebelichen gelehrten Theils Unterhaltung, auf bergleichen Digbrauche nicht aufmertfam gemacht wetben. Singegen entstanben von Zeit zu Zeit Manner aus biefem gefengebenben Rorpe felbst, bie nicht nur diese Migbrauche rua. ten, sondern sogar die Autorität desselben in 3meifel gogen. Bon biefer Urt war ber Stifter ber chriftlichen Religion, bee fich gleich anfangs ber Lyrannei biefer Aristofratie mit autem Erfolge wiberfeste, und bas gange Reremonialgefes auf feie nen Ursprung, nehmlich auf ein reines Moralsn-.. Mag. 9. B. 2. St. stem

Atentic fünden fich biefes Beremonialfistein als Mitetel jum Bwecke verhielt) miditführte, wöhurch jum venigsten die Reformation Gines Theils ver Nation bewerkstigt wurde.

Bon biefer Art war fetner ber berüchtigte Schabati Bebi, am Enbe bes worigen Jahrhunberts, ber fich jum Meffice aufwarf, und bas ganze Zeremonis algefet, befonders bie Rabbinifchen Sagungen, abschaffen wollte. Ein auf die Bernunft gegrundetes Morassfen ware, nach ben tief eingewurzelten Borurtheilen ber Mation zu bamaliger Reit; unvermogent gewesen, eine beilfame Reformation au bes Man mußte baber Bornetheile und werfstelligen. Schwarmereien Boturtheilen und Schwarmereien entgegen fegen. Diefes geschahe aber, nach ber Enti wickelung bes B. J., auf folgende Weise. gebeime Gefellichaft, beren Stifter aus ben Dißvergnügten der Ration bestanden, batte schon langft in berfelben ABargel gefaßt. Ein gewiffer Frangbilder Rabbiner, mit Rabmen Rabbi Mofes de Lion, foll, nach dem Rabbi Joseph Can-Dia, ben Sohar berfertigt, um als ein altes Buch, bas ben berühmten Lamubuften Mabbi Simon Ben Jechoi jum Berfaffer batte: ber Mation untergeschoben babent. Dieses Buch iff in bet Sprifchen Sprache, in einem febr erhabenen Stile, abgefaßt, und enthalt bie Auslegung ber beiligen Schrift nach ben Grundfagen ber Rabala; pher viel

steinebr Diefe Grundfage fetoff, in gorm einer Muse legung ber beiligen Schrift vorgetragen, gleichfam aus berfelben gefchopft. Diefes Buch hat gleich bem Janus ein boppeltes Beficht, und ertragt baber zweierfel Mrt Explifation. eine ift biejenige, bie in ben kabaliftifchen Schriften weitiauftig vorgettagent, und in ein Spftem gebracht worden ist. Bier ift ein weites Reib fur bie Einbildungefraft, wo fie nach Belieben berums fchwarmen fann, Bine boch am Enbe über bie Sache beffer belehrt zu fenn als vorher. Es wers ben hier manche moralische und physische Wabei Beiten bitblich vorgetragen, bie fich zufest in bas labyelith bes hyperphysischen verfieren. Aer bie Rabala zu behandeln ift ben kabalistischen Litteratoren eigen.

Die weite Utt hingegen betrift ben geheimen politischen Inhalt berfelben, und ist nur ben Obernt dieser geheimen Gesellschaft bekannt. Diese Obern selbst sowohl, als ihre Operationen, bleiben immer unbekannt, die Undern aber könsnen immerhin bekannt senn. Diese können die posticischen Geheimnisse, die ihnen selbst unbekannt sind, nicht verrathen. Zene werden es nicht, weil es ihrem Interesse zuwider ist. Mur die kleines ren (blos litterarischen) Seheimnisse werden dem Bolke bebitirt, und als Sachen von großer Wichetigkeit anempsohlen. Die größeren (politischen) Seheimnisse werden nicht gelehrt, sondern, wenn

sie von felbst verstanden worben find, in Austi-

Ein gewisser Kabalist, mit Nahmen Rabbi Joel Baalscheut, ") wurde durch einige glustliche Kuren, die er durch seine medizinischen Kenntnisse und Taschenspielerkunste bemenkselligte, zu dieser Zeit sehr berühmt, indem er vorgab, dieses alles nicht durch natürliche Mittel, sondern blos durch Hülse der Kabala Maschith, (die praktische Kabala) und den Sebrauch der heiligen Rahmen bewertstelligt zu haben. Auf diese Aut spielte er in D. eine sehr glückliche Rolle.

Er war auch auf Nachfolger in seiner Runft behacht. Unter seinen Schülern maren einige, die seine Profession ergriffen, und sich durch glückliche Kuren und Entdeckung der Diebstähle berühmt machten. Undre, von größerm Genie und eblerer Denkungsart, machten sich weit wichtigere Planes sie sahen ein, daß sie durch das Zutrauen des Bolks somohl ihr eigenes als das allgemeine Anteresse würden aus Beste befördern können, und wollten es durch Ausklärung beherrschen; ihr Plan war also moralisch und politisch zugleich. \*\*) Unfangs

Da B. J. nie zum Range eines Obern in dieser Sesells (\*)
fchaft gelangs ift, so kann die Darskellung ihres Plans
nicht

Daalschem beißt berjenige, ber fich mit ber pratte fichen Rabale, b. b. mit Geisterbeschwörung und Amuletenschreiben abgiebt, wozu bie Nahmen Gottes und mancherlei Geister gebraucht werben.

schien es als wollten sie blos die in dem jüdischen Religions, und Moralspstem eingeschlichenen Mißbrauche abschaffen. Dieses mußte aber nothwendig eine völlige Abschaffung des ganzen Systems nach sich ziehn.

Die Hauptsachen, Die fie angriffen, waren 1) ber Mißbrauch ber Rabbinischen Gelehrsamfeit, bie, anftatt bie Sefete fo viel ais moglich gur fimplifiziren, und jedem kenntlich zu machen, biefelben immer noch mehr verwirrt und unbestimmt fenn lagt; bie ferner fich blos-mit bem Studium der Gefete beschäftigt (baber ihr bas Studium berjenigen Gefege, bie jest von feinem Gebrauche find (ber Opfer, ber Reinigung u. bergl.), eben fo wichtig, als berjenigen ift, wovon noch Gebrauch gemacht wird), statt daß sie hauptsächlich sich mit ber Ausübung berfelben befchaftigen follte, inbem bas Stubinn felbft nicht Zweck, fonbern blos Mittel zur Ausubung ift; und bie enblich bei ber Ausubung felbft blos auf bas außere Zeremoniel, und nicht auf den moralischen Zweck Ruchicht nimmt.

2) Der Mißbrauch ber Frommigkeit der sogenammten Bußfertigen. Diese besleißigen sich zwar ber Ausubung der Tugend, da aber

nicht als ein in Erfahrung gebrachtes Sattum, fondern blos als ein burch Reflexion herausgebrachtes Maisonnement betrachter werden. In wiefern dieses Raisonnement geginnbet fep, läst sich blos aus Anaclogie nach Regeln ber Bahrscheinlichkeit bestimmen.

ihr Motiv zur Tugend nicht die in der Bernunft gegrundete Erkennenif Gottes und feiner Bollkommenheit ist, sondern vielmehr in falschen Borftellungen von Gott und seinen Eigenschaften besteht, fo konnte es nicht anders fenn, als daß fie auch die wahre Tugend verfehlten, und auf eine eingebildete Art von Tugend geriethen, und bag. anstatt baf fie aus Liebe ju Gott, und Neigung ihm ähnlich zu werden, sich der Sklaverei ihrer sinnlichen Begierden und Leidenschaften hatten entziehn, und nach Gesehen des in der Bernunft gegründeten freien Willens zu hanbeln sich bestreben follen, sie vielmehr durch Wernichtung ihrer wirkenden Krafte felbst, ihre Begierden und Leidenschaften zu vernichten suchten, wie wir biefes schon oben burch einige traurige Beispiele bargetban haben.

Die Aufflarer hingegen forberten als Bedingung ber wahren Tugend ein heiteres, zu allen Arten don Thatigkeit aufgelegtes, Gemuth; sie ers laubten nicht nur, sondern empfahlen sogar einen mäßigen, zu Erfangung der Heiterkeit des Gemuths erforderlichen Genuß allen Arten der Ragen gnugungen. Ihr Gottesdienst bestand in einen freis willigen Entforperung, d. h. Abstrahirung ihrer Gedanken von allen Dingen außer Gott, ja sogar von ihrem individuellen Ich, und Vereinigung mit Gott; woraus eine Art von Gelbstverläugnung bei ihnen entstand, so daß sie alle in diesem Zustande

unternommnen Sandlungen nicht fich felbft, fonbern Gott zuschrieben.

Ihr Gottesbienst bestand also in einer Art spekulativer Andacht, wozu sie keine besondere Zeit oder Formel für nothwendig hielten, sonderne einem jeden überließen, ihn nach dem Grade seisener Erkenntnist zu bestimmen; doch wählten sie dazu hauptsächlich die zum öffentlichen Gottesbienste bestimmten Stunden. In ihrem bskentlichen Gottesbienste bestimmten Stunden. In ihrem bskentlichen Gottesbienste bestimmten Grunden. In ihrem bskentlichen Gottesbienste bestimmten seinsten sie sich hauptsächlich der odrere wähnten Entkörperting, de h. sie vereieften sich so sehren Gottesbienste Bollstommenhelt; das sie dadurch die Vorstellung alles andern Dinge, und sogar ihres eignen Körpers verlossen, so das der Körper ihrem Vorzeben nach zu diesen Zeit ganz gestässinstellie

Da es aber mit einer folchen Abstraktion sehr schwer hielt, so bemühten sie sich burch allerhand mechanische Operationen (Bewegungen und Schreien) sich in diesen Zustand, wenn sie durch andre Borstellungen aus demselben herausgekennnen waren, wieder zu versesen, und sich darin, während der ganzen Indachtszeit, ununterbrochen zu erhalten. Es war lustig anzusehn, wie sie oft ihr Beten durch allerhand seltsame Tone und possierliche Bewegungen (die als Drohungen und Scheltworte gegen ihren Segner, den Satan, der ihre Indacht zu sieben sich bemühe, anzusehn waren) unterbrachen, und wie sie sieh dadurch so abare

beiteten; bag fe gemeiniglich bei Enbigung bes Betens gang ohnmachtig nieberfielen,

Es ift auch nicht zu leugnen, bag, fo gegrunbet auch ein folcher Botresbienft an fich fenn mag, er auch eben so sehr bem Miffbrauche unterworfen fen. Die auf bie Beiterfeit bes Bemuths erfolgenbe innere Thatigfeit, fann nur nach dem Grade ber erlangten Erkenntniß Statt finden. Die Gelbftdernichtung vor Gott iff nur alebann gegründet, wenn bas Erfennenigvermogen fo febr mit feinem Segenftanbe (ber Groffe bes Segenftanbes megen) beschäftigt ift, bag ber Menfc baburch gleichsam außer fich blos im Gegenstande existirt. bingegen bas Erfenntnigvermagen in Unfehung feis ues Gegenstandes eingeschränft, so bag es teines beständigen Rortschrittes fähig ift, so muß bie erwähnte Thatigibit, burch Ronzentrirung auf biefen einzigen Begenftanb, vielmehr gebemmt als beforbert werben.

Einige einfältige Manner aus biefer Sette ants worteten zwar, wenn man sie, da sie den ganzen Lag über mit der Pfeise im Munde müßig herumgiengen, sug, mas sie boch zur Zeit dächten? "wir denken Gott!" Diese Antwort würde befriedigend gewesen senn, wenn sie beständig, durch eine hinlängliche Naturerkenntniss, ihre Erkenntnis von den göttlichen Bollkommenheiten zu erweitern gesucht hästen. Da dies aber mit ihnen der Jall nicht war, sondern ihre Naturerkenntniss sehr einze schränkt fchränkt war; so mußte ber Zustand, worin sie ihre Ehatigkeit auf einen (in Unsehung ihrer Jähigkeit) unfruchtbaren Segenstand konzentrieten, unnatüre lich senn. Ferner konnten sie nur alsbann ihre Hands lungen Gott zurechnen, wenn sie Folgen einer richtigen Erkenntniß Gottes waren; waren sie aber Folgen der Eingeschränktheit dieser Erkenntniß, so musten sie nothwendig auf Gottes Rechenung allerhand Ercesse begehn, wie zum Ungläck der Erfolg gelehret hat.

Das aber diese Sette sich so geschwind ausbreistete, und ihre neue tehre bei dem größten Theile der Nation so vielen Beisall sand, läßt sich sehr leicht erklären. Die natürliche Neigung zum Müßiggang und zur spekulativen Lebensart, des größten Theils der Nation (der von der Geburt au zum Studien bestimmt wird), die Trockensheit und Unstruchtbarkeit des rabbinischen Studiums, und die große Last des Zeremonialgesetzs, die diese kehre zu erkeichtern verspricht, endlich die Reigung zur Schwarmerei und zum Wunderbaren, die durch diese tehre genährt wird, sind hinreichend, dieses Phänomen begreiß lich zu machen.

Anfangs widersehren fich zwar die Rabbiner umb die Frommen nach bem alten Stil; der Berv breitung dieser Sette, diese behieft aber dennoch, mis vorerwährten Svinden, die Oberhand. Es warden Jeinbsteligfeiten von beiben Seiten ausge-

ũ

Sot. Jebe Parthei flichte fich Anhänger &: verschaffen. Es entstand eine Gabrung in der Mation, und die Meinungen wurden getheilt.

B. 3. konnte sich damals von dieser Sekte noch keinen richtigen Begrif machen, und wußte nicht, was er davon denken sollte, bis es sich einmal ereigenete, daß ein junger Mensch, der schon in diese Ses sellschaft initilit war, der schon das Sluck gehabt hatte, die hohen Obern selbst von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, B. J. Aufenthaltsort durche reiste. B. J. suchte sich diese Selegraheit zu Muße zu machen, und bat den Fremden um einige Aufklastung über die innere Einrichtung dieser Sesellschaft, über die Art darin aufgenommen zu werden u. s. w.

Diefer, ber felbst noch im erften Grabe mars und folglich von der innern Einrichtung biefer Ges fellschaft noch nichts wußte, konnte auch bem B. 3. barüber keine Auskunft geben, was aber bie Urt. barin aufgenommen an werben, anbetrift, fo ver ficherte er bemfelben, daß fie bie simpelfte von ber Beber Menfch, ber einen Trieb nach Welt sen. Bollkommenheit in sich spare, und die Urt nicht mille, wie er benfelben befriedigen, ober die Bin berniffe, bie feiner Befriedigung entgegen franben, aus bem Wege raumen folle, batte nichts mehr nos thig, als fich an bie boben Obern ju wenden, und co iplo gebere er schon als Mitglied au biefer Go Cellschaft. Er habe nicht einmal nothia (wie es fanit mit ben Mebicinern ber Ball ift biefen boben Obern . Obern von seinen moralischen Schwächett, seiner bisher gesührten irbensart u. vergl. etwas zu melben, indem diesen hohen Obern nichtst unbekannt sen; sie durchschauten das menschliche Serz, und entdeckten alles, was in seinen geheimen Falten verborgen sen; sie konnten has Zukunstige vorher sagen, und das Entsernte gegentwärtig machen.

Ihre Predigten und moralischen lehren warden nicht (wie es gemeiniglich zu geschehen psiege) von ihnen erst überdacht und zweckmäßig geordnet, indem diese Urt nur demjenigen zusäme, der sich als etwas für sich. Bestehendes und Wirkendes, von Gott Gatzenntes, betrachte. Diese hohen Obern aber hielten nur alsdann ihre lehren für görtlich und folglich untrüglich, wenn sie die Bolge der Selbstvernichtung vor Gott wären, d. h. wenn sie ihnen ex tempore, nach Ersondern der Umstände, ohne daß sie etwas dazu beitrügen, einstelen.

B. I., ben diese Beschreibung gang entzückte, bat darauf den Fremden, daß er ihm dach einige dieser gottlichen tehren mittheilen möchte. Dieser schlug die Hand vor die Seirne (als wordete er auf Einzebung des heiligen Beistes), wandte sich darauf mit einer fejerlichen Wiene und halbentblößten Armen, die er (ungefähr wie Korporal Trim bei Worlesung der Predigt) in Bewegung brachte, su B. I., und sieng folgendermaßen an;

"Singt Gott ein neues Lieb, fein Lob ift in der Gemeinde der Frommen (Pfalm 1491, 1.). Unfre hoben Obern erflaren biefen Bers auf fole genbe Art; bie Gigenschaften Bottes, als bes allere volltommenften Wefens, muffen bie Eigenfchaften eines jeben einigefchrankten ABefens weit übertreffen, folglich auch fein tob (als Ausbruck feiner Eigenfchaften) bas lob biefer. Bis jest bestand Gottes. tob backer, baf man ibm úbernatúrliche Würfungen (bas Berborgne ju entbeden, bas Bufunfe tige vorher zu febn, mit feinem blogen Willen unmittelbar zu wirfen u. bergl.) beilegte. find bie Frommen ( bie boben Obern ) im Stande, folche übernatürliche Handlungen felbft zu verriche ren, und ba Sott alfo hierin vor ihnen feinen Boraug hat, muß man bebacht fenn, ein neues Lob ausfindig zu machen, bas nur Gott allein zufoms men fann. "

B. J., entzückt über die sinnreiche Art, die heilige Schrift auszulegen, bat den Fremden um noch mehtere Explifationen dieser Ice. Dieser suhr als einer Begekkerung fort: "Als der Spieler (Mustus) spielte, kam auf ihn der Geist Goetes (II. Buch der Kdnige 3, 25.). Dies legen sie st auss So lange-sich der Mensich selbstethätig zeigt, ist er unfählg, die Würfung des heiligen Geistes zu empfangen; zu diesem Behuf muß er sich als ein Instrument, blos leidend verhalten. Die Bewuchung dieser Stelle ist alse:

Monn ber Spieler (72001). (der Dioner Gottad) dem Justumente gleich wird (3223), alebann kömmt auf ihn der Geift Gottes.

Run horen Sie noch, sagte der Frenche ferner, die Erstärung einer Stelle aus der Mischea, wo es heißt: Die Ehre deines Nachsten muß dir so lieb seyn als die deinige.

Linfre tehrer erklaren bieses auf folgende Art: Es ist gewiß, daß kein Mensch varan Bergnügen sinden wird, sich selbst Ehre arzutehun, dieses ware ganz lächerlich. Aber eben so lächersich ist es, auf Chrenbezeugungen eines andern zu viel zu balten, da wir doch durch diese Ehrenbezeugungen keinen größern innern Werth enhalten, als wir schon haben. Diese Stelle will daher so viel sagen: Die Ehre beines Rächsten (die dein Rächster dir erzeigt) muß dir so wenig lieb senn, als die deie nige (die du dir selbst erzeigst)." B. J. kannte nicht anders

\*) Das Sinnreiche bieser Erklärungsart besteht, barin, daß im Hebrälichen II sowohl das Institutum von Spielen, als ein musikalisches Instrument besteuten, und das I, das demselben vorgesetz wird, sowohl mit als, als auch mit gleich ausgelegt were den kann. Die hohen Obern, die die Stellen der heiligen Schrift aus dem Jusammenhange bere ausrissen, indem sie dieselben blos als Vehikel zu ihren Lehren hetrachteten, mählten daher dieseitge Bedeutung, die ihrem Prinzip von der Selbstvers nichtung vor Gott am angemessensten war.

andets als; sowohl über die Posteestäffele der Gebanken; mit duch über vie finnteinhe Grogevif, woo mit sie gestügt warden; vor Bewinderung ausbei ficht gerachen.

In Ansehung des letten Umstandes glaubt er sich noch jest nicht schämen zu dürfen', indem er, da er bech gewis kein Anschiger des Gelftlichen Gaubens ist; dennech spilande Expellation einen Anhalischen Theologen von einer Spella in dem Eechiel (44, 4 u. 2.) nicht genug bewundern kann, wo es heißt: Und er (der Geist Sottes) subrete mich wiederum zu dem Thore des außern Jeiligihums, das nach vornes zu gerichtet ist; und dieses war zugeschlossen. Und der Jerr sprach zu mir: dies Thor soll zugeschlossen bleiben, und nicht ausgerhan were den: und niemand soll darzin kommen. Denn der Jerr, der Gott Jiracla, kommt hierdurch.

Le foll zugeschlossen bleiben. Diefem Eregefen zufolge foll biefes eine prophetische Allegorie von ber M. M. fenn. geftebn, bag feine finnreichere Auslegung erbacht Man fieht auch hieraus, welchen werben fann. Einfluß Leibenschaften auf die Erbobung ber Erfennt niffrafte haben, und wie Schwarmerei winig . macht; jeder Ausbruck ift bier ber Sache angemefe fen; das Thor des außern Seiligthums, das nach vornezu gerichtet ift, und dieses: war zuges fcbloffen. Dies Chor foll zugeschloffen bleiben, und niemand soll darein kommen; denn der Berr, det Gott Ifraels, tommt hierdurch ic. Bortreflich! Ber erkennt bier nicht bie DR. DR. an ibren Attributen ?

D. J., vessen Einbildung durch dies Beschreis dingen aufs. Höchste gespannt wurde, und det solglich nichts so sehnlich wünschte, als das Guid zu haben, Mitglied dieser ehrmürdigen Gesellschaft zu werden, beschloß eine Reise nach M. zu unternehmen, wo sich der hohe Obere B. befand. Ge erwartete also die Endsgung seiner Dienstzeit (wels the nur noch einige Wochen daueste) mit der geöße ten Ungedult. So bald diese zu Ende war, und er seinen tohn erhalten hatte, trat er, anstatt nach Hause (das nur zwei Meilen von da entsernt war) zu reisen, seine Pilgerschaft an. Diese Reise dauerte einige Wochen.

Enblich tam er glucklich in M. an. Nachbem er von feiner Reife ausgeruht hatte, gieng er nach bein Saufe bes hoben Obern, in ber Meinung, ibm gleich vorgestellt werben ju fonnen. Aber man fagte ibm, bag er benfelben noch nicht fprechen tone ne, bag er aber auf ben Schabath mit ben anbern Fremben, die ihn zu besuchen hieber gekommen mae ren, bei ibm gu Lifche invitirt fen; bei welcher Gelegenheit er bas Gluck haben wurde, diesen heilis gen Mann von Angesicht ju Angesicht ju febn, und Die erhabenften lehren aus feinem Munde gu boren, fo bag er (B. J.) biefes offentliche Entrevue, bene noch, megen bes Individuellen fich blos auf ibn Beziehenden, bas er barin bemerten murbe, als eine partifulare Aubien, betrachten fonnte.

B. J. fam alfo am Schabath zu biefem feier-Er fand ba eine große Ungahl ebes lichen Mable. würdiger Manner, Die hier von verschiedenen Ge genben zusammen gefommen waren. fchien auch der große Mann in einer ehrfurchteine Abgenden Geftalt, in weißen Atlas gefleidet. Sogar feine Schube und Tobafsbose waren weiß (bie weiße Rarbe ift bei ben Rabaliften Die Farbe ber Gnabe). Er gab einem jeben ber Neuangefommer nen fein Schalam, b. h. er begrußte ihn. Man fette fich au Tische. Im Tische berrichte eine feierliche Stille. Nachbeit man abgesteifet hatte, ftimmte ber bobe Obere eine feierliche ben Beift erhebende Meloble an, hielt einige Zeit bie Sand vor bie Stirne, und fieng barauf an ju rufen: 3. aus S! Dr. aus R.! B. J. aus M. u. f. w. alle die Neuanges Fommenen bei ihren Nahmen, und ben Rahmen ihrer Wohndrter, worüber diese nicht wenig erstaun-Reber von ihnen follte irgend einen Bers aus ber beiligen Schrift berfagen. Es fagte jeber feinen Darauf fieng ber bobe Obere an eine Pres Bers. bigt ju halten, ber bie befagten Berfe jum Tert bienen mußten, fo bag, obichon es aus gang verfchiebenen Buchern ber beifigen Schrift bergenoms mene unjusammenbangende Berfe maren, er fie bene noch mit einer folden Runft verband, als wenn fie ein einziges Ganges gewesen maren; und mas noch fonberbater wat, jeber biefer Manner glaubte in bem Theile ber Prebigt, ber auf feinem Berfe berube

beruhte, etwas zu finden, das fich besonders auf seine individuellen Bergensangelegenheiten begiebe. Sie geriethen alfo barüber, wie naturlich, in bie größte Verwunderung. Es bauerte aber nicht lange, so fieng B. J. schon an von ber hoben Meis nung gegen biefen Obern und bie gange Gefellichaft überhaupt nachzulassen. Er bemerkte, bag ihre finnreiche Eregetif im Grunde falfch, und noch bagu blos auf ihre ausschweifenben Grundfage (Gelbftvernichtung u. f. w.) eingeschranft mar; batte man biefe einmal gebort, fo befam man nichts Reues mehr zu boren. Ihre fogenannten Bunberwerfe ließen sich ziemlich naturlich erklaren. Durch Korrespondenzen, Spione, und einen gewissen Grad von Menschenkenntniß, modurch sie, vermittelst einer Physiognomit und geschickt angebrachter Fragen, indirekte die Bebeimniffe bes Bergens berauszuloden wußten, rbachten fie fich bei biefen einfaltigen Menfchen ben Ruf juwege, daß sie prophetische Eingebungen båtten.

So missiel ihm auch die ganze Gesellschaft nicht wenig, wegen ihres Innischen Wesens und ihrer Aussichweifung in der Frolichkeit. Um nur ein einziges Beispiel dieser Art anzusühren, so kamen sie einst zur Berstunde im Hause des Obern zusammen. Einer unter ihnen kam etwas spat; die andern fragten ihn nach der Ursache davon. Iener antwortete, das geschähe darum, weil seine Mag. 9. B. 2. St.

Frau diese Macht mit einer Lochter niedetgekoms men sen. So bald sie dieses hörten, siengen sie an ihm auf eine tumultuarische Urt zu gratuliren. Der hohe Obere kam aus seinem Kabinet dazu, und fragte nach der Ursache ihres lärmens. Sie sags ten, wir-grätuliren dem P., dessen Frau ein Madchen zur Welt gebracht hat; darauf antwortete sener mit großem Unwillen: Ein Madchen! er soll ausgepeitscht werden.

Der arme P. protestirte bagegen. Er konnte nicht begreifen, warum er dafür büßen solle, daß seine Frau ein Madchen zur Welt gebracht habe. Aber es half nichts, man bemächtigte sich seiner, legte ihn auf die Schwelle, und peitschte ihn berb aus. Diese Herren (außer dem einzigen, der das Opfer dafür war) geriethen dadurch in eine tustige taune, worauf der Obere sie mit folgenden Worten zum Gebete ermahnte: Nun Brüder, dient Gott mit Kreuden!

B. J. wollte in bem Orte nicht länger bleiben. Er ließ sich also von bem hoben Obern den Segen geben, nahm Abschied von der Gesellschaft, mit dem Borsage, sie auf ewig zu verlassen, und reiste wieder nach Hause.

Mun noch etwas von ber innern Einrichtung biefer Gefellschaft.

Die

\*) Ein Bug biefer, wie aller unfultivirten Menfcheu Berachtung gegen bas andere Gefchlecht.

Die hohen Obern biefer Gekte konnen, nach ber Darstellung bes B. J., in vier Klassen gebracht werden: 1) in die ber Klugen; 2) der Listigen; 3) ber Starken; \*) 4) der Guten.

Die oberste, alle anderen regierende Klasse, machen, wie naturlich, die Klugen aus. Diese sind erleuchtete Männer, die eine tiese Kennteniß der Schwächen der Menschen, und der Triebsedern ihrer Handlungen erlangt, und F2 frühe

") B. J. hat einen von bleser Art kennen gelernt. Dies fer war ein junger Menfch von etwa 22 Jahren, von febr schwacher Leibeskonstitution, hager und blaf von Er reifte in D. als Miffionair berum. Gesicht. Diefer Mann hatte in feinem Anfebn fo etwas gurche terliches, Gehorsamgebietendes, bag er baburch die Menfchen gang bespotisch beherrschte. Bo er binkam, fragte er gleich nach ber Ginrichtung ber Bemeinbe, verwarf bas, was ibm miffiel und machte neue Eine richtungen, bie aufs punttlichfte befolgt murben. Die Aeltesten ber Gemeinde, mehrentheils alte ehrmare bige Manner, die ihn an Gelehrsamfeit weit über. trafen, gitterten vor feinem Ungeficht. Belehrter, der an die Unfehlbarteir diefer boben Obern nicht hatte glauben mollen, murbe durch einen brohenden Blick, ben jener auf ihn marf, fo febr von Odrecken ergriffen, bag er barauf in ein heftis ges Fieber verfiel, woran er auch gestorben ift. Diesen außerordentlichen Muth und Emischlossenheit hat biefer Mann blos burch fruhzeitige Uebung im Stoizismus erlangt.

frabzeitig genug biefe Babrheit eingefehn haben: Rlugheit ift beffer benn Starte, inbem Starte 2um Theil von Rengheit abhångig, Klugheit pon Starte aber unabhangig ift: Ein Menfch mag fo viele Rrafte, und fie in einem folchen hoben Grade befigen, als er will, fo ift boch feine Wirfung immer begrangt. Durch Rlugheit aber und eine Urt psychologischer Mechanit, ober bie Einsicht in ben bestwöglichen Bebrauch biefer Rrafte und ihre Dieigirung fonnen fie ins Unend. liche verstärft werben. Gie haben fich baber auf Die Runft gelegt, freie Menfchen ju beberrichen, b. b. ben Willen und bie Krafte anberer Menschen fo zu gebrauchen, baß, indem diese blos ihren eignen Zweck zu beforbern glauben, sie in ber. That den Zweck ihrer Obern mit befordern. Diefes kann burch eine zweckmäßige Berbinbung und Ordnung biefer Rrafte erhalten werben, fo baff man burd ben geringften Stoß auf biefes Organ, Die größte Wirfung hervor ju bringen im Stanbe Es ift hier fein Betrug, weil, wie voraus. geset worben, biese andern selbst baburch ihren Amed am besten erreichen.

Die Listigen gebrauchen auch den Willen und die Kräfte anderer zur Erreichung eines Zwecks, da sie aber in Unsehung ihres Zwecks kurzsichtiger oder ungestümer als die vorigen sind, so geschlieht es oft, daß sie ihre Zwecke auf dieser Andern Unkosten zu erreichen suchen; ihre Kunst also besteht nicht bloß darin

darin, daß sie die Erreichung ihrer Zwecke (wie die Erstern), sondern daß sie die Nichterreichung der Zwecke der Andern vor denselben sorgfältig verbergen.

Die Starken sind Manner, die durch ihre angeborne oder erwordene moralische Starke über die Schwäche Anderer herrschen, besonders wenn es eine solche Starke ist, die man dei andern seltene sindet, z. B. die Beherrschung der Leidenschaften außer einer einzigen, die sie zum Zweckihrer Handlungen machen.

Die Guten find schwache Menschen, beren Erstenntuisse als Willensfrafte sich blod leidend verhalten, und deren Zwecke nicht burche Beherrschen, sondern burche Beherrschenlassen erreicht werden.

Die oberste Klasse, nehmlich der Klugen, weit sie alle die Undern übersieht, von ihnen aber nicht übersehn wird, regiert natürlicher Weise alle die Undern. Sie bedient sich der guten Seite der Listigen, und sucht sie von der andern Seite uns schädlich zu machen, indem sie diese überlistet, so daß, indem diese zu betriegen glaubt, selbst betrogen wird.

Sie bebient sich ferner ber Starten zur Erreichung wichtiger Zwecke, sucht aber, wenn es nöthis ift, durch Entgegenfehung mehrerer, ob schon geringerer, Kräfte, ihnen Einhalt zu thun.

Enblich bebient fie fich ber Guten, nicht blos jur unmittelbaren Erreichung ihres Zwecks bei bies

fe

fen, fonbern auch jur Erreichung ihres Zwedes bei anbern, inbem fie biefe Schwachen ben unbern, als ein nachahmungswurdiges Muster ber Submiffion empfiehlt, und baburch bie aus ber Gelbit. thatigfeit biefer anbern entspringenden Sindernisse aus bem Wege raumt.

Diese bochfte Rlasse fangt gemeiniglich mit bem Stoizismus an, und endigt mit bem feinen Epikuraismus. Ihre Mitglieder bestehen aus ben Frommen von ber erften Art, b. h. aus folden, Die fich eine geraume Zeit ber ftrengften Ausübung ber Religions, und Moralgefege, und Beherrschung ihrer Begierben und leibenschaften gewidmet haben; ba fie aber nicht, wie jene, ben Stoizismus felbst als Zweck, fonbern blos als Mittel jum hochsten Zweck des Menschen, nehmlich ber Gluckfeeligkeit, betrachten, fo bleiben fie nicht babei ftebn, fondern, nachdem fie bavon fo viel, ale ju biefem Zwecke nothig ift, in ihre Gewalt befommen haben, eilen fie jum Awecte felbit, b. b. jum Genuffe ber Gludfeeligfeit.

Durch ihre Uebung im ftrengften Stolzismus ift ihr Gefühl für alle Urten bes Beranugens erfichet und veredelt worden, anstatt daß es bei den groben Epifurdern immer frumpfer wirb. Duech biefe lebung find fie auch in ben Stand gefest worden, , ein jedes vorkommende Wergnugen fo lange zu ver-Schieben, bisfie feinen mabren ABerth beftimmt haben, welches bei ben groben Epleuraern ber Rall nicht ift.

Die Beranlassung zum Stoizismus kann aber Anfangs blos im Temperantente gelegen haben, und nur durch eine Urt von Selbsttäuschung auf Rechnung der Selbstthätigkeit geschoben worden senn. Diese Eitelkeit hat dann Muth zu wirklichen Unternehmungen dieser Art gemacht, welcher Muth durch den glücklichen Erfolg immer mehr angefeuert worden.

Moch viel weniger ist es von diesen Obern (die teine Manner von Wissenschaften sind) zu vermuten, daß sie nach bloßer Anleitung der Bernunst auf dies System gerathen waren, vielmehr war wohl dei ihnen die Beranlassung dazu erstlich das Temperament, zweitens Religionsbegriffe, und erst hinterher mechten sie zu einer deutlichen Erkennta wis und Befolgung dieses Systems in seiner Reinsbeit gelgngen.

Diese Sette war also (in Ansehung des Zwecks, und der Mittel) eine Art geheime Gesellschaft, die sich beinahe der Herrschaft der ganzen Nation bemächtigt hätte, wodurch eine der größten Nevolutionen in derselben zu erwarten war, hätten nicht die Ausschweifungen einiger ihrer Mitglieder so viele Blößen gezeigt, und ihren Gegnern die Wasseffen gegen sie in die Hand gegeben.

Einige barunter, die sich als achte Inniker zeis zen wollten, verlegten alle Gesete des Wohlstandes, liefen auf öffentlicher Straße nachen herum; verrichteten in Gegenwart anderer ihre natürlichen Beburfnisse u. bergl. Durch ihr Ertemporiren (bem Prinzip ber Selbstvernichtung zu Folge) brachten sie in ihren Predigten allerhand narrisches, unverständliches und verworrenes Zeug hervor. Einige wurden badurch wahnwißig, so daß sie glaubten in der That nicht mehr zu eristiren. Endlich kum noch ihr Stolz und Verachtung gegen andre, die nicht von ihrer Sette waren, besonders gegen die Rabbiner, dazu, die, obschon sie ihre Mängel hatten, bennoch weit thätiger und brauch barer waren, als diese unwissenden Missiggänger.

Man sieng an ihre Schwächen aufzubecken, ihre Zusammenkunfte zu stören, und sie überall zu vers folgen. Dieses wurde vorzüglich durch die Autorität eines berühmten, bei der Judenschaft in großen Anssehn stehn stehenden Nabbiners, Elias aus Wilda, bew werkstelligt; so daß man jest kaum einige hin und wies der zerstreute Spuren von dieser Gesellschaft sindet.

## Rachricht.

In diesem Fragmente aus B. J. Lebendges schichte ist (9. B. 1. St. S. 33.) bei der Erzählung, wie B. J. die lateinische und deutsche Schrift ges lernt hat, ein Umstand, der zur Erläuterung dies ser Stelle unentbehrlich ist, weggelassen worden, nehmlich dieser, daß B. J. die Nahmen und Ordnung der Buchstaben schon vorher zufälliger Weise erlernt hatte.

## Theanthis und ihr Schweizerphilosoph.

Eine pfnchologische Beschichte.

Die größte Geschichte geblert sich aus Richts, fagt ein alter Dichter. So fångt eben meine kommende Geschichte von einem einfaltigen Dabe chen an, bas ber flugen Welt wie Michts ift, bas ben Dabmen einer Einfaltigen boppelt verbient, Denn mit Ginfalt ber physischen Ratur in ihrer fime peln Schönheit trieb es auch die Einfalt der mora lischen Natur aufs bochste, nahm bamit einen von Matur faltsinnigen armen Philosophen ein, ber beis berlei Einfalt im Wahrnehmen, Denken, Sanbeln zu beobachten gerabe geneigt und befliffen, allmab. lich beibe jufammen im Gleichgewicht, bas bie gange Welt erhalt, nach feiner guten Meinung zur wefente lichen Einfaltsmetaphnif zu beforbern bachte, wie ibm diese endlich populariset, und allgemeinnüßig ein burchgangig praftisch gultiges Einfaltsgefes ber allgemein nothwendigen Beziehung aller Philosophie und Bernunftfritif gab : Jebem feine Beborbe : Friedrichs bes Großen Symbolum, ben Inbegrif aller Weisheit in allgemeiner harmonischer Billige feit, ba biese Billigfeit bie fautere Bernunft felbst in aller Hohe, Tiefe, Breite und lange der anftans bigen Menschheit wohl senn soll, die allbefriedigende Convenienz, was bringen sonst alle gute Beobachster, Denker, Bergleicher am Ende aller Menschslichkeit und Toleranz heraus? —

Toleranz bedürfen wir alle, wie der Philosoph meiner Geschichte und seine einfaltige Schäferin, die einander nach achtzehnjähriger Serzensbekanntsschaft endlich auf einem mit Wolken umgebenen Bergschlosse heiratheten, nach tausend durchdrungs ven und überstiegnen Schwierigkeiten, Proben und Gefahren, nachdem er gut das 51ste, sie aber bas 42ste Jahr zurückgelegt hatte.

Jacob und Rahel waren nicht so alt, als sie einander um den Preis von vierzehn Dienstjahren zum ganzen frohen Besigrecht erhielten. Da siehest du schon, liebe tesegesellschaft von Dst, West, Sud oder Nord! wenn je diese Seltenheit das Sluck hat, die unter Augen zu kommen, daß die Seschichte don Nichts zu einer der größten Merkwürdigkeiten steigt. Da giebts auf einmal einen schonen großen Standpunkt, weit hinter sich und vor sich miteindander zu sehen. Wen siehest du lieber zuerst? das Frauenzimmer geht voran, sagt das Sprüchwort der Mode, und die Schönheit der Natur sieht man auch eher als den Verstand barin, davon, darz zu, nicht wahr?

Unfre

Unfre einfaltige Schaferin war, nach gewiffen gemummelten Nachrichten, ein Rind ber liebe, bas erfte ihrer Eltern, bie ziemlich geschwind beirathen mußten, damit nicht etwan eine frühe Frucht vor-Moch ziemlich glucklich und nicht gar aus fomme. ju fruhe kam ein engelschones Tochterchen ans licht ber Belt, in einer Schaferhutte auf bem lanbe, wohin fich bie Mutter im Berbft gefluchtet batte, um nicht zu viel Beobachter umber zu haben. Gie war aus einem vornehmen Sause in der afronischen Infel und Geeftadt Tiliane, und hatte eine aus bem breifigjabrigen Rriege gerettete Grafin von Taris zur Uhnfrau. Uebrigens war fie, nach Urt mancher Bornehmen, febr nachlässig erzogen, eber verwahre lofet, allem leichtfinn und Eigenfinn Dreis gegeben, baber sehr naturlich Falle ber Ausschweifung bei fruhen Reizungen tommen. Der Gemabl, ben fie heirathete, war ein stolz beguterter und wohlges reifeter Posamentirer, luftig fur bie langeweile, gar bequem aus Tragheit, ftolgem Gigenfinn und Wollust zusammengesett; bas Paar ba, es mochte nun so viel zusammen bringen, als es wollte, verstand sich, bem Maturel und seinem Costume nach, ein Bischen zu wenig aufs haushalten, machte fo ein paarmal Bankerott, konnte balb fich kaum felbst mehr erhalten, und fo mußte bann bas erfte Rind, bie altefte Lochter, Die nun vorfichtig ftrenger nach Ehre, als bie Mutter, erzogen ward, nach ihrem zwolften Jahre schon in die Dienste andrer Bornehmen geben,

ben, inzwischen noch brei Kinber, zwei Tochter und ein Rnabe, barzu gefommen, die nun kaum mit-Doth zu erhalten waren.

Der fummerliche Zustand mabrie eine Weile fo fort, bis ber Philosoph, als Urat, wegen bes franten Rnaben, ju benen Eltern fam, und biefe bald in ein neues helles Saus, au befferer Bequeme lichfeit ber Urbeit, und ihres fleinen Banbels bamit, gur Diethe gieben fonnten; ba machte er ihnen bann größern Muth jum Bleiß mit bem berghaften Rath, einen verftanbigen Befellen, ben fie lange vorber gehabt batten, aus ber nunmehrigen weiten Ente fernung ausbrucklich wieberum zu sich zu rufen, eis nen Menfthen, ber Geschicke und Munterfeit genug hatte, die vortheilhafteste Aufficht, Ginrichtung und Betreibung ber Arbeit und bes handels ju beforgen; bas geschahe, und bamit konnten auch mehr Arbeiten geforbert und mehr Gefellen babei unterhalten werben, baf es wie eine fleine Rabrit wurde, ba fcon außer bem Saufe geringern Deiftern und anbern Urmen einige bientiche Arbeit gegeben werben tounte. Daburch wuche aber bie Saushaltung und beren Berwaltung fo febr an, bag bie Fran Hausmutter, Die, aus Schulb eitler Erziehung ober Bermahrlofung, in ber Ruche und einer großen Hausordnung nicht febr beschlagen war, und zu bem Unwachs bes hauswesens eine eigne Magb noch ju toftbar fanb, in taufend Mengsten und Berlegenbeiten

heiten gerieth, sumal ba ihre jungeren Tochter, noch zu klein, schwach, wild und flatterhaft, mehr verder ben als gut machen konnten.

Die alteste Tochter aber, die Theanthis unsere Geschichte, war nun in Diensten eines der vornehmisten Haufer in Archabone, einem der kleinsten Sees und Handelsstädtchen, das doch in bequemer und schöner lage auf der Schweizerseite des akronischen Seess verschiedne große Handelshäuser von patricisschem Abel aus Schwaben enthielt, die nach Italien, Frankreich und so weiter handelten, auch in Inon eigne Häuser und Vewerbe hatten.

Eins dieser patricischen Handelshäuser hatte num Theanthis als Kodin und Kinderwärterin schon viele Jahre bedient, und darin dreien Damen von der eblen Jamilie aufzuwarten, die da ziemlich gut zusammen lebten, und miteinander das Haus voll teute regierten.

Es läßt sich sonst kaum einer einzigen belikaten Dame was recht genug machen, geschweige benn breien zusammen. Theantis vergnügte durch einfältige Treue, Ordnung, Fertigkeit und Munterkeit alle dreie so sehr burch etliche Jahre, daß sie solche gerne beständig behalten hätten, und ihr alles vertrauen mochten. Wie nun auf dieser Erde nicht leicht ein But ist, das nicht ein benachbartes Uebel zum Kreuz barüber hat, so fand siche auch hier.

Der

Der junge Berr bes Saufes, in vollet Blithe und Bergmigung bei einer fconen, guten, flugen und berghaften grau, mar boch etwas zu munter und galant, um nicht endlich an ber schonen Jugend und Trenbergigkeit ber Theantis, bie er anfange nicht gu achten fchien, ju viel Reife ober Befallen ju finden, wiewohl sie, mas sie ibm aufzuwarten batte, immer fo gerad, fur, und ftill ehrerbietig fertig machte, als moglich; im legten Jahre ihres Aufenthalts in bem hause wurde er oft zudringlicher mit reizenden Reben und versuchten fleinen Raressen; bavor batte sie aber mehr fliehende Furcht und Abscheu als vor Bibrigfeiten und Strengigfeiten, Die fie in ihrer Stern Saufe icon gut ertragen, und jum Beften ftill nugen gelernt batte, benn fie ließ fich bie Widrigkeiten und Nothe gerade ju Gott treiben und jum Salten bes herzens an Ihm, bem fie alled Bute banfte. Die schlechtoften irrbischen Umftanbe ließen fie auch fast nichts auf Erben erwarten, und verberbliche Ausschweifungen, wo fie etwan folche feben mußte, erweckten ihr besto mehr Eckel und Abscheu jum Buructbeben. Bu bittre flare Bruchte bavon erschrecken schon.

In letterm gedachten Jahre fiel es bem jungen Hausherrn ein, oft fruhe vor allen andern im Hause aufzustehen und sich Thee machen zu lassen bei seiner Schreiberel. Fand er nun die Abchin noch nicht in ber Kuche, so war er ganz sonderbar artig, nahm seine Bioline, die er gut verstand, und spielte ein Stude

Studchen bamit auf, vor ber Kammer ber Röchin; daß sie hoten, aufstehen und ihm aufwarten mußte; welches sie denn auch that, mit aller Fertigkeit, aber sich von seinen vermeinten Reizen sobald zu andern Urbeiten entfernte als sie konnte. Sie bat Gott immer mehr im Herzen, sie boch aus dem Hause von der Gefahr zu erlösen, oder davor zu bewahren und sie in Stille zu stärken, daß sie alle Pflichten ehrlich erfülle, ohne den Hausfrieden zu stören.

Frühe von Kindheit an hatte sie gut Schweis gen, Thun und leiben gelernt; sich an ber heiligen Schrift und so einfaltig kernhaften Schriften, vom leben mit Gott ober Christo in ftillem Geist, sehr frühe erbaut und zu halten am besten gefunden, wie Thomas von Kempis und seines gleichen waren.

Drei Jahre vor ihrem Ausgang aus diesem Hause befand sie sich einst in einem erstaunlichen Gewitter, das allen schrecklich schien, als kame der jüngste Tag. Man schien sich vor Erdbeben, Donner und Blisschlägen fast nirgends sicher. Da war Theanthis so entschlossen, nahm ihr Wartekind auf den Arm, lief damit in den Garten des Hauses, dachte dabei: Wenn ichs gleich nicht werth bin, so mag mich doch Gott um des unschuldigen Kindes Willen erhalten, verschonen! Aber unter freiem Hille won allen Seiten, übergab sie sich dem Alle mächtigen auf Gnade und Ungnade, opferte sich ihm unumschränkt zu allem Möglichen auf, allen seiten nem

nem Willen ewig zu ganzer Aufopferung ergeben zu fenn, wenn fie auch verzehrt wurde wie ein Brandsopfer, und nach der Aufopferung war und blieb fie ganz ruhig mit dem Kinde unter allen Schrecken der Natur umber.

Von da an war ihr der hochste Richter voll Größe, Heiligkeit und Gute im Geist klar gegenwärtig, wie ein Muster der Bollfommenheit über alles, und jemehr er ihr masestätisch rein über allen Begrif vorkam, desto liebenswürdiger und lieber ward er ihr, nicht mehr erschrecklich, im Gegenstheil, wenn wieder ein Gewitter kam, so war sie nun voller Freuden, die Größe, Allmacht, Herrslichkeit und Gute Gottes darin zu bewundern, anzubeten, zu lieben, sogar, daß sie sich um der Freude Willen in die größte Einsamkeit von allen Menschen dann entsernen mußte, um sie nicht in Unschuld zu ärgern.

Auf ihren zuweilen erlaubten einsamen Spahlergangen sahe sie die Broße und Gute Bottes an aller
Schöpfung bis zum Entzücken, und im Gewissen
ersahe sie seine Heiligkeit als die verehrungs, und befolgungswürdigste Bollfommenheit, und so ward ihr die dreifache Borstellung der Große, Heiligkeit und Gute des einigen Höchsten die drei Jahre lang, und weiter, die kräftigste und durchdringenbste zu allem Rechten, Ewigen, Wahren und Guten. Der junge Herr Hauspatron wußte und merkte nicht, daß ein Stärkerer über alles, auch in ewigen Reizen, ihr ihr Berg fich mathtig eingenommen hatte, sonft hatte er fich vergebliche Weihe und Scham erhart.

Ingwischen fie oft nach Erfofung von Gefahr in biefem Saufe feufate, fo feufate ihre Mutter gu Paufe jenfeit bes Gees nach ibr, und batte boch gar nicht das Berg, fie aus bem vornehmen, reis den und einträglichen Saufe felbft juruct zu verlans Denn Dothe aus langen Unbefonnenheitert machen gang verlegen, wie finnlos. Da machte ibe ber Philosoph, ber sowohl als Argt als aus Better-Maft Freund Des Baufes war, wiederum gang frie schen Muth, the vorstellent, bag ofine eine folche Person, wie die alteste Tochter, die in den vortiehmften Baufern große und weitlauftige Saushale tung fertig und gut gelernt, all ihr jegiges Sauswefen wiederum ben Rrebsgang und bald ju Grunde geben murbe, jumaf ba fie, bie Sausmutter, bfters Unpaklich und ohnebem schwächlich sen von vielerlet Empfindlichkeiten, wodurch vieles in Unordnung Fomme und in Rüim gerathe, 'es fen baber bie Buffe Der ersten Lochter nicht nur fest absolut nothwens big, sonbern auch burch vernunftige Vorstellung und Bitte von ber vornehmen Berrschaft richtla und mobi ju erhalten. Er gab bann an, wie bie nothwendige Worftellung an die Berrichaft füglich in einem Schreiben ju verfaffen fen, und an bie Lochter tonne fie schreiben, wie es ihr Berg ver-Befagt, gethan; es gieng. fange.

Mag. 9. B. 2. St.

Theane

Theanthis fam bath alicitics aus bem land bei bienten großen Saufe in ibre Seimath jurdete ju allfeitiger Bufriebenbeit. Da mar fie nun gang eif. rig in ordentlicher Beobachtung ber gangen Sauss haltung, und besonders in braver Beforgung ber Ruche, beren Muhe fie ber Mutter abnahm, und biefe konnte nun mehr ben Erforberniffen ber Dofa' mentfabrit, einigen fimpeln Borgrbeiten baju, und ben Sanbel bamit abwarten und belfen, wozu fie gefchickter war als jum Saushalten, baber batte fie benn nun mehreres Bergnugen in ihrer füglich verbefferten lage, auch mehr muntre Gefunbheit ju ger nießen. Theanthis feste nun frifch und frei ihren Lauf fort in hurtiger, fertiger und orbentlicher Are beit, in Beforgung bes Saufes und ber jungern Bes fcmifter gu ihrer beffern Ordnung. Bom fruben Morgen an verfab fie alles bis tief in bie Nacht, da fie oft bis um eilf und awolf Uhr bes Nachts au Schaffen batte, boch richtete fie alles immer fertiger unter bem Posamentirgerummel fo gut ein, baß fie enblich manchmal um zehn Uhr Nachts nach allen andern ruhig ju Bette geben fonnte.

Neben ihrer Arbeit, und all bem rauschenden Getimmel ber andern, sieng fie nun einen neuen tauf im Geist an, von dem vorigen weit verschieden. Bisher hatte sie in der kleinen und kargen Zeit, die ihr zu einsamer Andacht übrig war, wiewohl ihr einfache stille Arbeit auch zur Herzensandacht diente, sich discursiver Beobachtungen bedient, frommer Betruche

Berenchtungen und hamit affestiger Bebetsarten, sich zu allem Suten, zu ewigem Nechten zund Wahren zu gewöhnen, zu ermuntern, zu stärken, aussehreiten, mit Panken an Satt und ihre Pflichten, sich so genau und so effrigzu unterhalten, als sie konnte.

Allein die gleich anfänglich nach ihrer Heimstunft sehr überhäuften Urbeiten und Besorgnisse in ihrer Eltern Hause machten ihr das biscurstve Densten und Betrachten zur Zeit ihrer kleinen Undacht beschwerlich. Das Denken häusig neuer Geschäfte erforderte und brachte schon zu viel Anstrengung. Des Machts wurde die Ermüdung zu groß, ihr sedhafter Eiser im Denken und Betrachten, im disturssiven Unwenden und Affektioniren der Gründe, Mitstel und Zwecke der Religion erschöpfte sich, obgleich ihr Herz immer mehr davon eingenommen, und Religion gleichsam ihr teben wurde, mitten unter aller mühseligen Erfällung ihrer Pflichten und Zersstreuung vom Getümmel des Hauses, das Ohren und Augen ermüdete.

Ihr Eifer in Uebernahme aller Muhfeligkeiten war so groß, daß, wenn sie ihr gleich viel keiden amd Geduld nothig machten, sie doch wünschte noch mehr aufnehmen und leiden zu konnen. Ja ihr Herz-berz-beannte im Aufopferungseifer für ihr ganzes Haus, sleichsam von Hunger und Durft nach lastrragen und feiden; daher sie auch allen andern manche Ur-

Beit abhabin, wenn und wo fie inn mit ber ifelgen Bertia mite. Beitelle ber ber bei bei bertie ber bei beite b ta. Dagegen finben bie bettentie Befthaftigteit ifres Beiftes in Det fillen Altwachtegeit ab uitb erfant hach Erfülling Wrue Pflichkeil Me Angelegentieiten in Rube ber Seele. Darin ward ihr nun Gott fo amenblich erhaben . bag ihre gange Geele im Stills fibmeigen vor ibm verfant, und nur im Bertrauen auf ben Ummichrantten rubte. In ber Rube beis manbelte ihre Dentgeschäftigfeit fich nach und nach in blos allgemeine Aufmerkfamkeit ber. Seele auf ihren allgemugfamen, allguten Gott und herrn, mit allgemeiner Bergensneigung ju ihm und jum einfaltigen Befolgen beffelben, im eifrigen Dienft bes Machiten fein Opfer zu fenn. Un biefer innern Betragensart fant fie allmablich, bag fie Genuge batte, und befam jugleich damit eine allgemeine und gar einfache Aufmertfamfeit auf ihre gange Geele und ihren gangen Wandel mit Gott von innen, als "wenn nichts als ber Einige, Allgenugsame und ihre einfache Seele in ber Welt ware, mit allgemeiner Beobachtung alles zu thun bienlichen und möglichen bon auffen um Gottes willen.

So gieng ihre einfaltige Seele nach und nach geradezu in allgemeinste reine Sesunung, gleichsem in eine metaphnsich praktische Allgemeinheit und Einfachheit über, wie eine reale praktische Monade in bloßer reiner Grundlage zum allgemeinen Bestan, und wurde damit der allgemeinsten und simpelstur praktis pratisfichen Mellzigus distofindie empfänglich. Die besteht zun einfalge im geradem Mchthun, und damit alles an Gott siberlassen, ihm folgen im guz een Thun und teiden, und darin mit Ruhe dem Geele, des Rertranens auf Gott und sein Ebew beid, ins Unendliche fortgehen. Alles geht stufene weise zur Einfalt der andigen Natur, und sprungsweiß kanns und solls nicht.

Bei biefem ftillen und fanften Baiftegubergane indiatineine Ginkachbeit, wurds, sie eine Bergens. dentrante unfers aufenes gebachten Comeiger-Dhir defenden ben wir Appas nennen, gle gangen Freund der Ausablichen: Matureinfalt. .. Sie erofnete ihne antenimelien alle ihre Bargens . und Beilbesbefchaffein heit, three Magaloganheis gemäß, fo biet fie bavon mie stammelne ausbuicten founce, weil sie feine mes sanholisch abstrakte Soprache gelengs hatto, und es berftand fe gang und geb ihr finneln Beifall, mo fle den rechten Woogrof, nach feiner Einficht, in rollantuelner Billiefeit ber, Uchtung für Sott, und ben Bachfen, und schnick mer im Nathenallmäblich ab was áberfliffig von m. großem Elfer des, Naturals dinier, inn ihr Bolen in mehr Bleichemicht und dewit in geren Beltand und ebermakinen Fortgang an Gingen, sumehaller, Beftand, der Beharrunger Mart aller Dingon geiftig und schrifte (nach bee fimpeln. Maturiovators, bes grundverstånbigen Bowdiers Camberts Philosophie, mie noch aller Bos Arbeit Brung, har on Minumb auch Derberg Gott Welt

mit feiner berrichen Denteille febre), bont Bielde gewicht und Bonmidaf ber Reifte, Etforberniffen and Paglidifeiten abhange, bom richtig begrängere ven Gleichgewichte bes Gruntes, Mittele und Awecks, batin alles Befen ber Dinge und ibr gent bes Bollkominienheitemanf felbft befteht, fo weit es in Unfligen und flete ebenmäßigem Biten ber Matur zu feben, zu beobachen Mi swie Nerbrons Dimmelofiftein fcon gezeigt but.

Eine Anlage zu ber Bieldemichtenbilofvobie batte unfer Schweiger Boffofonb von feinem guten Bater, bet linget ber Debitting feiller Dilletton worth er punktlich febre, für alles übrige ber Bele bit grach Steichguttigfeit fafte. Er wur Aber Rentimmiever fodlter in Effant, unb batte in Magen Stabren, bet Patricifchen Raufmannschaft in toon und Asthibien m gelveuer Budffalterei gebient; am legtern fielmen 20te jeugte er inital feinen entigebobrnen Cour, un-Men Schweizer billofophen Arcas, in einer ausnehtient guten und glacklichen Che, mit einer in beften Arensproben bewährten reblichen lanbemanning bie iwar tolerisches Reuer, aberichtische Charfen Bore Rant, große Bebenffichtete Ind Refigion in Gullied Pleifeit unt auseller Diebigines und Reinfichens anice rashe axionhelds this with the Bear Blanch soft fichen; alfb file Anen Waling von Broffer Chimals Algfelt aitfet Peller Pfliche 71ste vene Reali war mit Det eifte Connunt Gille Breas; Batte Ce

Shidualifatile felics small view accommands

Walt gaerbt, die ibn jum fehr mentralen Beobachter in freiem Geift machen tonnte, und von der Buster bas Bener um Denfen, bos er gang um Studieren und Bephachten alles ibm möglichen anwandte; benn ichon im neunten Sabre fieng er von felbft an, bas lernen und Studieren mit Auszugmachen aus Buchern, bes Tages bis in die Dacht um zwolf ber ein lift fortzusegen, und im Sommer bes Morgens um brei ober vier Uhr wieber anzufangen, ohne Schaben bavon ju erfahren ; benn im Serbft, Winter und Stubling ließ er fich mehr Zeit gur Duge ; und nach ber erften Bige eines Commers ftubierte er viele Jahre mit mehr Maage und Beobs Tichtung seiner felbst, ohne andre Unführung als ein Befühl feiner Stiene, bas ihn bemerten ließ, wenn er fich etwan zu febr anstrengte, und bie Stirne gespannt fand: ba ließ er benn augenblicklich eine Minute ober mehr nach, um bann frisch wieder fortunfahren. Dit folden fleinen Unterbrechungen beschah es, baß er gar wohl gange Monate und Sabre feinen Studierfleiß fortfegen mochte, munter gleichsam gange Bibliothefen zu verschlingen. lind befonders aufammenhangende historische, poetis the ober philosophische Werte in einem fort bis zu enbe au britigen, um ihren Seift gang au faffen, allgemeine liebersichten zu erhalten zu Generalbegriffen, nachbem er bie Bibliothet feines Baters metft burchfeben, bie meift theologisch, welkhistoallich emb, medicinisch war; weologisch und bistorisch

bon ber liebhaberei feines Baters, ber von frühefile Jugend her gern Theologie für fich felber flubierte; und medicinisch physisch von einem feligen Bruber feines Baters her, ber Medicin und Chirurgie ftus biert hatte, und jung benschieben war.

Der Bater hatte einen stillen und unpartheilisch grundlichen Forschgeist, und ba er bei feinem latein, Pranzosisch und Italianisch, nur Raufmannisch gelebrt mar, in Debet und Crebit, nach Urt ber Buchhalterei, fo richtete er auch fein theplogisches Studieren für fich felber fo buchhalterifch ein, feste in Auszügen aller Theologie, bie er fich machte, Grunde und Gegengrunde auf zwei Foliofeifen gegen einander über, wie Debet und Credit, und ba er auch die ganze, polemische Theologie "lich bekannt machte, fo feste er alle fogenannte Regereien auf Die eine Seite, und bie Begengrunde auf bie anbre. Damit erwarb er fich eine tabellarische liebere ficht, und oft auch nach seinem Grundforschungse Gefchmad für Abstammungen, gleichfam Genece logie von allem Dro und Contra, und baburch bie reichfte orbentliche Bequemlichfeit ju unpartheilichen Brundbetrachtungen bes Reichs von bem Emigen ber ba ift, beffen biblifch patriarchalischer Grundbe grif ibm allgenugsames reines liebeswefen, und leben war.

Diese Ibeen fichten ihn enblichenmalisties: amb wiber sein Bermathen in hiblisch-theologistie

Einficht ber Bieberbringung aller Dinge jum er sten finblichen Cbenbild Gottes. Un biefer bem Boter neuten und jaffonerisentiete beinficht juit beliften Erflarung ber gangen gottlich vaterlichen Baushaltung bes Ewigen, nachn nebft bet Mutter auch ihrer beiber, bamals gwolfjahriger Gobn Arcas auf feine Art Theil, Diefer, ber bis bas bin alles bistorisch studiert batte, auch die genze Rirchen und Regerhistorie, und litterargeschichte ber Riechenhater, nebft ben erften apolischen felbft, fieng bei bem neuen licht an zu philosophiren, pom Enbealler Dinge ju ihrem Anfangegrunde jurud ju geben, ba nehmlich am Ende aller Dinge Gott alles in allem fenn foll, fo fchloß er ructwarts, fo muf 15 ito Almaitg geweffen fenti, ba riatfirlich tiat ant Bott fefoff, bem reinen Migrunde, Buerft affer Votte Potitifien rein Pant, alles voll lautter ibrentbe und im Grunde vertibrgner Mehrenigs - Militelle wint Beleberrlichfeit. Und fo gebahr bie theologis fthe Alljurechthringungslehre bes Batere einen junsen philosophichen Pantheilten.

k e Taganger, mas eines Juhalen, gerinn dass einderenderen gann dasse aberer bei bereit dassen von dasse die bei bei bei dassen dassen

estation.

Michelb laging offer Dinge funt er **क्षा**श्च केंद्र हुए हैं. De biblied and Band er vat Deo a priori. Suum Culque. Me regat Acqua Mes! Recto Vollique Quirfice. Res fortunatent, feliciter ac bene wortet! !! the of the bolly in the first Outros & tiefe redit ad Dominum, quod fuit ante fum grieft Ug fich in ge ju ficht Anfangegerer, och fig gerien, zu in fin lich and Sing aufler Dies beite alles oftor Obereit, Philosoph beim Cabinet feiner Durchlaucht bes Berjags von Meiningen, erflort hiemit allen und jeben, benen es an mit und erfprieflich fenn mag, aus bloß eig in Profession feit. चेह्नावेनले अंत्र बर्वेबवेन्ट्र ही देवति । Blefer Auffas, ber uns vom Berrit Dr. Schrif in Jena zugefchicht worden ift, verbient biet fin fothe fem Magazin, nicht feines Inhalts, fonbern feiner besondern Sorm wegen, einen Plat. Es ift Berrn Obereits philosophisches Wlaubensbekenntnif in Qurialftyl abgefast; mas aber Berr Obereit bamit baben wolle, ba ibm niemand diefes Glaubensbetennt niß abgeforbert bat, tonnen wir bem Lefer nicht fagen, außer (mas auch ber Lefer fo gut wiffen fann,

als wir), daß es der Welt bekannt werden

**6**. m.

6. DK:

gerighing wind : Beivegring. : widmanben foull zu lieb noch mi lette, als ein freier Schutiger, wir germe partheilfch gemeinnatigesten: Defteneung: mit Be fratigung bes. Beften, einer gefunden Milefophie; Dag er bei ber Binfälligfeit bes menschlichen lebens . und Michtigfeit bes Alters, in Rurge ber Zeit und bes Rasims; fo viel faglich Bemeinnakioes als moglich auf ben wichtigften Dentpunte jufammen au bringen gebacht, ba et eine bollige und Viergrößte Revolution feiner Denfart für bas Reich ber Dbilo. fophie erfahren, bie ungabligen merfinurbig iind eb. Jen Beiftenn frei reblicher Grofmuth am nugbarften auf linnier fenn thante. . Diebon malbet im nun gradaus, daß er, nath fünficheinet abwefenheit Jon Stena, fich wieberum babin verfügent, um bie philosophische Revolution ba felber boll Bright aus zu beobachten, querft bie neue Theorie bes Borftel. fungebermogens von Reinhold, bann feine Beitrage gur Berichtigung bisberiger Digberftanbniffe ber Philosophen, barin die Grundlegung berneuen Gles mentarphilosophie, mit allem Bieig eingefeben, welche beibe Werte ihm bon bem ebelmuthigen Beren 2be weite Schwid fogleich mitgetheilt worben, beffen Marahbitofopbie, wegen ibres Werthe über alle, fich Obereit Schon in Meiningen angefchaft hatte: ferner / bag et enblich Reinholbs Schrift aber bas Bunbament bes philolophienen Biffens, "bon ibm felbft aus ber Preffe gutigft mitgetheilt, mit gang freiene Benfuthe geleben schan Bang bes Mutore in Kv3 allem

5 .. 5 . . 10

idet sammi Grahelist is beobardstet enin lintechteibangen und Entwicklingen ge-Rati Beiteift; ven nathelithen Aufammenhang binche von, 🗗 und 190 er Bedenklichkeiteit Den naderichen Bufammenbang im Reinholbifden Bandaiment des philosophichen Wiffens, wie and mirfeiner Chenrie Des Varftellungsvermes gens und ben gebachten Beitragen, muß jeber unpartheiliche Gelbitbenfer richtig finden; und, wie ich bafur halte, fo bar biele Theorie, in Anfehung ibrer follematifchen gerin, bie bochte Wolltommen Beit, ble fraeith eine Cheorie erreichen fanni nub bas Wir hain Brande Migende Coftem formraig Mifter ineg igolifonimehan dyftems, aufgestallt werdan. - Won 1111 ber aubern Seite betrachtet aber, glaube ich erfflich pas mur Die Dhilosophie (nach .5. Reinholde Et faring) eines folden Opffeins fabig fen, und eine jede andre Willenschaft fich beinfelben unt himmet nabeta Taniff obites vollie eritien bit tonnen ... Rmeitenk fehlt ich biefer Theonie in dat Philosophia fefbft au : Aer meseriellen Ganifibeig. Part Rong lest fil feltes gattum, jum Grunde, voraus et hypo-therisch die Realität ver Geinebeniffe und Safe a Delder bendeft. Bith Mit baft bei Wieffine Wiege "tilber afferbings- Rochty: habt Fackirin feifift i bas aife \*\* Cifalingalise hebin i file phickips Dipshundbigtest nind Alfaemeingaltinkeite (ausbufcen) ain Broeifel air giebn , und folglich such bie barauf gegrundete Reall-tat gehachter Pringipien felbit. Dete Reigiboth leat feinem Suftem ben Gan Des Bewußtfeyns in

Bhatfielle Mit Gelibe, Thibitail : Tint Bindings

eion. Da giengs recht nach bes alten feeligen Johann Jacob Mofers Berochen:

Machbem bas Herz ben Kopf gelehrt, Hat biefer sich ganz umgekehrt, Auch in ben Grundibeen. \*)

Das ist auch wohl die alleralteste Gelehrsams feit der Menschenkinder, bei schiefem Herzen die schlimmsten werdend, bei gradem reinem die besten und

auf dem Wege der Induktion nahern wird, desto mehr wird er sich von dem Kantischen Moralprinzip entfernen, indem er nach einer genauen psichologisschen Entwickelung finden wird, daß, so entfernt von allem (materiellen) Interesse diese ansangs zu seyn scheinen, sie dennoch sich darin ausschen lassen; solgslich kann er nicht durch das Selbstbeobachten, sondern nur durchs Selbsttäuschen und eine Art des Machtspruchs dazu gelangen.

\*) Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Herz den Ropf lehre, man nahme benn an, daß das Herz (Gestühlsvermögen) dem Kopfe (Erkenntnisvermögen) ihm bisher unbekannte Gefühle zum Vergleichen darz biete. Diese Gefühle mußten also an sich evident senn. Das moralische Gefühl aber hat seinen Grund nicht im Herzen, sondern im Kopfe (in der Vernunft), und sein Daseyn als Gefühl kann noch immer in Zweisel gezogen werden. Hier ist also der Fall ungekehrt, der Kopf oder die Vernunft mußdem Herzen ein Gefühl (Achtung fürs Geseh), als Kolge ihrer Idee, durch einen Machtspruch ausdringen, d. h., es besehren.

Mag. 9. B. 2. St.

und himmlischen, welche Grundlage zum Bauen barauf das licht der Welt von Nazareth auch am besten
verstand, und zeigte bis auf diesen Tag. Dabei
gedachte er auch zu bleiben. zu leben und zu sterben,
und feine Spekulation noch spekulative Kritik mehr
zu achten, \*) außer dem praktischen höchsten Vernunftgeses, und ihm gemäß, je genauer je besser.
So beurtheilte er nun alles rückwärts, alles Spekulative nach dem höchsten Praktischen. \*\*)

Der Reinholdische Grundsaß des Bewußtsenns nun, der ihm ganz unschuldig vorkam, als Fundament einer neuen universalen Elementarphilosophie, konnte ihn endlich durch den deutschen Merkur am dringendsten erwecken, von neuem einmal ein philosophisches Elementarstudium anzusangen. Sein Alter machte ihn nur etwa um ein Jahr jünger als den großen Kant, ließ ihn doch auf platonischem Popularitätsgeschmack, den er am Hof erhalten, am Herzen und Kopf frei, munter, heiter und aufgeräumt, so schwer beladen auch nur sein Styl senn mag (nur nicht so kerrngut als Hallers und Persit Satyren, Pindar und Epistet, seine frühen liebs linge), nachdem er über ein halb Jahrhundert die Philos

<sup>\*)</sup> Alfo nicht-einmal eine Spekulation noch spekulative Kritik zu achten ? S. M.

<sup>\*\*)</sup> Ich wunschte von S. Obereit besehrt zu werden, wie er doch die mathematischen Wahrheiten nach dem Praktischen beurtheilen mag?

Philosophie aller Zeiten und Nationen, soweit moglich, auch die sonst in der Welt ungeachtete, dunkeiste, tiefsinnigste, paradoreste, allgemein gleichgesünnt, neutral und frei durchgangen hatte, jede nur in Prinzipien und besten Quellen ihrer Art, nach ihrer Geistesmanier wie ein Schauspieler seine Nollen,

Nullius addictus jurare in verba magistri, Multa tulit fecitque puer, sudavis & alsit.

Auch als spater Autor, schon in der Geburt veraltet, wollte er weder herrschen noch friechen, nur in Mitte Preiheit jum Unenblichen. ebe ein Philosoph de Sanssouci senn kann, muß erst der Philosoph de Grandsouci in aller lange. Liefe, Breite, Bobe ba fenn. Munmehr findet er am besten, Reinholds naturlich simpel genetische Theos rie und Clementarphilosophie mit Kants allgemein praftischem Bernunftgefeg ju vereinigen, und in Absicht ber ersten spekulativen Vernunftfritik von Kant wiberruft er hiemit formlich laut überall alle Urtheile über fie, bie er, feit 1787 bon ber verzweis felten Metaphifit an, bis in biefes laufende Jahr feines Schattenfechtens, in bffentlichen fleis nen Schriften, Die jum Glude feinen Unbang feinen Bruit ju machen taugten noch bestimmt waren, sich hat entfallen lassen als voreilig, vorschuffig, fagen bie Schweizer, null'und nichtig. - So lange und so welt einer in felhet eigenen Sphare

Sphare seines eigenen guten Sinnes bleibt, ben er am meisten im teben beobachtet und angebaut hat, so mag er wenigstens sich selber verstehen und Brund für sich haben, auch alles Fügliche dazu, aus allem schon gemeinnüßig Vorhandenen, in der ganzen weiten Welt darzu nehmen, brauchen und sich dienen lassen, so baut er seine Sache an, so gut er immer kann, mit aller Welt in Frieden; aber auf frenz dem Sebiet jagend, was und wo seine Sache nicht ist, wird er dogelfrei. Was ist absolute Vernunft in allem Spekulativen und Praktischen, als absolute Villigkeit? Gebt und laßt Gotte was Gottes ist, und jedem Dinge gehörig das seine. Suum Cuique! Ad unum Absolute Aequum omnia.

Obereit bekennt hiemit bffentlich, daß Kants Kritif der reinen Vernunft in rechtem Verstande, nach Reinholdischer Entwickelung, genau richtig und ohne Arrthum sey, und läßt ihr hiemit alle übrigen bekannten und schäßbarsten Vorzuge, vor allen die große Zweckbemerkung, daß die Natur das ganze spekulative Vermögen zum Behuf und zur Brundung des mpralischen hauptsächlich eingerichtet habe, welche erhabene Vemerkung zugleich die Verstimmung der Pernunktgrenzen in sich faßt. Nur das einige kann er nicht gestehen und sinden, daß sie ohne allen Mangel a priori sen; bievon zeugt selbst die Mangelersehung, der unerklarten Vorsaussehungen, durch die Reinholdische Theorie des

Borffellungsvermögens; Non omnia posiumus omnes! \*)

Obereit war ein schwacher, im Alter vor allem, ber erst durch eine akkommodirende Vorstellungs oder Entwickelungsart, wie die Reinholdische für ihn war, zu rechter Einsicht vom voraus kritischen Kant gelangen konnte. Daraus kernen wir alle sammt und sonders, daß neuer Wein oder gar Weingeist eines starken reinen, hohen tiefen Geistes, in alte Schläuche nicht taugt, daß also die Schläuche,

\*) Daß die Kantische Kritik a priori ist, kann S. Obei reit nicht bezweifeln, aber verfteht fich, bypothetisch, indem, meiner innigften Ueberzeugung nach, Rant nie im Sinne gehabt hat, burch seyn System die Steptiter zu überführen. Rants Art zu philosof phiren ift diese: da die Dogmatiter den Erfahrungsi saken objektive Wahrheit und Allgemeingültigkeit beilegen, und als Kaleum vorausfeben, so muffen fie alles zugeben, was mit diesem Fokto nothwendig vert fnupft ift, und ohne welches diefes Saftum, das, nach ihrer Boraussehung, wirklich ist,, nicht möglich ware. Da aber diefes nur als Bedingung ber Doge lichfeit des Faktums seine Realitat hat, so kann es aufer bemfelben feinen Gebrauch haben. Dag aber bie Rantifche Rritil mangelhaft fenn folle, fann ich nicht glauben. herr Reinhold hat blos ber fpfter matischen Form mehr Bollftandigfeit gegeben, feines, meges aber etwas ber Theorie Unentbehrliches bingus gefügt, folglich trift bier nicht bas: non omnis possumus omnes! ein. e. m.

wenn fie ja neu ju fullen waren, erft burch simpel Waffer ober Leuer, luft und Sonne gereinigt, wie Tabula rafa werben muffen, bag nehmlich ju gang reinem Saffen, reinem Rritifiren, reinem Theos rifiren eben fo viel abfolut frei refolute, lautre, gane ze, statige Selbstverleugnung, ja Selbstvergessung gebort, als zu reinem Praftiziren eines reinen Bils Mugen, Ohren, Bergen, Eble, wo es noch giebt, merft auf! Dicht umfonft zeigte Diotima, bes Sofrates mabre liebeslehrerin, bag biejenige liebe, Die zwischen Simmel und Erbe Gemeinschaft ftiftet, eigentlich Philosoph fen, Dolmetschergeist bes himmels fur die Erbe, ber Erbe fur ben hims mel, wie nach unferer weitern Aussicht, Borfteller bes Urquells aller Rrafte, Befege und Formen für bie Ratur, und fo, ber Grundharmonie aller urfprünglichen Spontanität und Receptivität zu ihrer Wechselwirkung, Gemeinschaft und Fruchtbarfeit, alles aus Ginem Pringip und ju bem Ginen guruck burch harmonische Temperatur in allen Wirkungs. fpharen ber ewigen reinen liebe.

Was ist nun Philosophiren? In einzig wurdigem Sinn ists lauterlich lieben, die reine, die wessentliche Harmonie, die da Wahrheit heißt, in lauter Liebe ihr ganz sich selbst aufopfern. Höchste Wahrheit, sen sie theoretisch ober praktisch, ist an sich absolute Convenienz, ewig ganzes, lautres Gesgentheil des absoluten Widerspruchs an sich. Die Ewige ists werth. Unendlich ist ihre Klarheit, ihre Schön.

Schönheit, ihre Fruchtbarkeit, unüberwindlich ihre Starke. Sie selbst die pur lautre All. Einheit bes ewigen Rechts und unveränderlichen Guts aller Zeiten und Wölker, aller Wesen, aller Himmel im Geiste der Unsterblichkeit!

Obereit gab fich, unter und nach taufend Berstreuungen seiner Lage, fein Schattenleben lang bienieben, mit Bergleichung aller Pringipien aller Phis losophen ab, ju feben, wo Defekt, mo Erceg, wo Bleichgewicht zwischen beiben in Mitte ju treffen, wo eins bem anbern aushelfen fann, was zusammen fuglich, was trennbar, wo bas Band von allen, wo ber Scheibepunft, wie alles gehorig unterschies ben, boch in Einem zu begreifen, biafritisch inne thetisch zugleich ist. Er hatte insgemein, ba er fast überall wechselseitige Bebrechen fand, ben Ginn bes großen Bacons von Berulam ( bem ber alte simple Schweizer mehr Marimen fur Wahrheit zu banken findet, in feinem fleinsten Theile, als allen andern berühmten Weltgelehrten von jeher) vor Augen: Tum autem homines Vires suas noscent, cum non eadem infiniti, sed NB! omissa Wenn nicht alle einerlei, jeder alii tractabunt. was von andern Borbeigelassenes beobachtet, bann wird wechselseitigen Bedurfniffen begegnet. fabe, bag burch bloffes gehöriges ober fügliches Suppliren, wo es moglich, all ben größten nothe wendigen Uebeln in ber Welt, ohne andre Korref. tur, ohne Streit, fonnte abgeholfen werben, wenn Die

von ber liebhaberei feines Baters, der von frühefide Jugend her gern Theologie für fich Alber flubierte; und medicinisch philipp von einem feligen Bruber feines Baters her, der Medicin und Chirurgie flus biert hatte, und jung berschieden war.

Der Bater batte einen ftillen und unpartheilich grundlichen Forschgeist, und ba er bei feinem latein, Frangofifch und Italianisch, nur Raufmannisch gelebrt mar, in Debet und Credit, nach Urt bet Buchhalterei, fo richtete er auch fein theplogisches Studieren für fich felber fo buchhalterifch ein, feine in Auszugen aller Theologie, bie er fich machte, Grunde und Gegengrunde auf zwei Foliofeifen gegen einander über, wie Debet und Crebit, und ba er auch die ganze, polemische Theologie "lich, bekannt machte, so feste er alle fogenannte Regereien auf Die eine Seite, und bie Begengrunde auf Die am dre. Pamit erwarb er fich eine tabellarische llebere ficht, und oft auch nach seinem Grundforschungse Gefchmad für Abstammungen, gleichsam Gened Logie von allem Dro und Contra, und baburch bie reichfte ordentliche Bequemlichfeit zu unpartheilichen Brundbetrachtungen bes Reichs von bem Emigen ber da ist, bessen biblisch patriarchalischer Grundbe grif ihm allgenugfames reines liebesmefen, und leben war.

Diese Iveen fichrten ihn endlich ehundlischer and wider sein Wermanhen in hiblisch-cheologische Einsiche Borffellingsvermögens; Non omnia posiumus omnes! \*)

Obereit war ein schwacher, im Alter vor allem, ber erst durch eine akkommodirende Vorstellungs, oder Entwickelungsart, wie die Reinholdische für ihn war, zu rechter Einsicht vom voraus kritischen Kant gelangen konnte. Daraus lernen wir alle; sammt und sonders, daß neuer Wein oder gar Weingeist eines starken reinen, hohen tiefen Geistes, in alte Schläuche nicht taugt, daß also die Schläuche, wenn

\*) Daß die Kantische Kritik a priori ist, kann H. Ober reit nicht bezweifeln, aber verfteht fich, bypothetifch, indem, meiner innigsten Ueberzeugung nach, Kant nie im Sinne gehabt bat, burch fevn Syftem Die Steptiter zu überführen. Rants Art zu philosof phiren ift diefe: ba bie Dogmatiter ben Erfahrungs, såken objektive Wahrheit und Allgemeingültigkeit beilegen, und als Saleum voransfehen, fo muffen fie alles jugeben, mas mit biefem Kotto nothwendig vert fnupft ift, und ohne meldes diefes Kaftum, bas, nach ihrer Boraussehung, wirklich ist, nicht möglich ware. Da aber dieses nur als Bedingung der Moge lichkeit bes Faktums feine Realitat hat, fo kann es außer demfelben feinen Gebranch haben. Dag abet bie Rantische Rritik mangelhaft seyn solle, fann ich nicht glauben. herr Reinhold hat blos ber foste: matischen Form mehr Bollftandigkeit gegeben, feines, meges aber etwas der Theorie Unentbehrliches hingus gefügt, folglich trift bier nicht bas: non omnia e. m. poslumus omnes! ein.

wenn fie ja neu ju fullen waren, erft burch simpel Baffer ober Feuer, luft und Sonne gereinigt, wie Tabula rafa werben muffen, bag nehmlich gu gang reinem Saffen, reinem Rritifiren, reinem Theos rifiren eben fo viel abfolut frei refolute, lautre, gane ge, ftatige Selbstverleugnung, ja Selbstvergeffung gebort, als zu reinem Praktiziren eines reinen Bils Mugen, Ohren, Bergen, Gole, wo es noch giebt, merft auf! Dicht umfonft zeigte Diotima, bes Gofrates mahre liebestehrerin, bag biejenige liebe, die zwischen himmel und Erde Gemeinschaft stiftet, eigentlich Philosoph fen, Dolmetschergeist bes himmels fur die Erbe, ber Erbe fur ben hims mel, wie nach unferer weitern Aussicht, Borfteller bes Urquells aller Rrafte, Befege und Formen für bie Ratur, und fo, ber Grundharmonie aller urfprunglichen Spontanitat und Receptivitat zu ihrer Wechselwirfung, Gemeinschaft und Fruchtbarfeit, alles aus Einem Pringip und zu bem Ginen guruck burch harmonische Temperatur in allen Wirkungs. fpharen ber ewigen reinen liebe.

Was ist nun Philosophiren? In einzig wurde gem Sinn ists lauterlich lieben, die reine, die wes fentliche Harmonie, die da Wahrheit heißt, in laute rer liebe ihr ganz sich selbst ausophern. Höchste Wahrheit, sen sie theoretisch oder praktisch, ist an sich absolute Convenienz, ewig ganzes, lautres Ges gentheil des absoluten Widerspruchs an sich. Die Ewige ists werth. Unendlich ist ihre Klarheit, ihre Schon. Schönheit, ihre Fruchtbarkeit, unüberwindlich ihre Starke. Sie selbst die pur lautre Ull. Einheit des ewigen Nechts und unveränderlichen Guts aller Zeiten und Wölker, aller Wesen, aller Himmel im Beiste der Unsterblichkeit!

Obereit gab fich, unter und nach taufend Berffreuungen feiner Lage, fein Schattenleben lang bienieben, mit Bergleichung aller Pringipien aller Phis losophen ab, ju feben, wo Defekt, mo Ercef, wo Bleichgewicht amischen beiben in Mitte au treffen, wo eins bem anbern aushelfen fann, was zusammen fuglich, was trennbar, wo bas Band von allen, wo ber Scheibepunft, wie alles gehorig unterfchies ben, boch in Einem zu begreifen, biafritisch . fin-Er batte insgemein, ba er faft thetisch augleich ist. überall mechfelfeitige Bebrechen fand, ben Ginn bes großen Bacons von Berulam ( bem ber alte simple Schweizer mehr Marimen für Wahrheit zu banken findet, in feinem fleinsten Theile, als allen andern beruhmten Weltgelehrten von jeher) vor Augen: Tum autem homines Vires suas noscent, cum non eadem infiniti, sed NB! omissa alii tractabunt. Wenn nicht alle einerlei, jeber was von andern Borbeigelassenes beobachtet, bann wird wechselseitigen Bedurfniffen begegnet. Er fabe, bag burch bloffes geboriges ober fügliches Suppliren, wo es moglich, all ben größten nothe wendigen Uebeln in ber Welt, ohne andre Korref. tur, ohne Streit, fonnte abgeholfen werben, wenn

bie Menschen einmal beliebten, bie Mobe anzunehemen, auf ben Grund zu fehen, wo es fehlt, wie von Grund aus zu begegnen. Und wenn dieses grades zu zu schwer, bann nur auf den Zweck zu sehen, den man eher sindet, was der für einen Grund, für ein Hauptmittel, für ein Gewicht oder Maaß und Jüsgen von beiden erfordere, um dem Zwecke gleich zu kömmen, so alles durch Gleichung zu sinden, da in Grund, Mittel und Zweck, und ihrer Angemessenheit für einander alles besteht. Und ist nicht gründlich zweckmäßig Suppliren alles in allem, was der Welt sehlt und noth thut?

Bas aber nun burch absoluten Realismus a priori, auf genetische, gang anbre Manier als Spinoza, Obereits Beobachtungegeift vor Reiten für erhebliche Grundmängel a priori an ber Kritik ber reinen Bernunft zu finden und sogleich a priori ju erfegen Sinn hatte (nun freilich einem Rlugern als Obereit, eber und anders am Ente als am Une fange benkbar), fiebe bas fteht in bem Aufklarungs. versuch ber Optif bes ewigen Maturlichts, Berlin, ben Decker 1788. Es war schon drei Jahr vorher in einem Profpett des Priedenstempels aufgefest. Da muß aber ber Kontert fo grobe Druckfehler verbefe fern, bag ber umgefehrte Berftand wieber aufrecht ju fteben kommt, wiewohl biefes Jahrhundert ben gangen ftufenartig freien Beiftesprofpett ba bis ins Innerfte, eber fur einen gangen Drucffehler anfeben, etwa zu Methufaleme ober Melchifebefs Welt

Welt aufs wenigste verbannen mochte, nach Be-

Obereit war boch weber Supernaturalist, ob er gleich lavaters Freund war, noch materialer, blos physisch mechanischer ober cosmologischer Rae turalift, noch bogmatischer Theist à la Mode, noch bogmatischer Steptifer, fur fich felbst war er ein versuchend fritischer an allen Systemen, auch an feis nem eigenen, wenn und so weit er eins batte, ba er immer von neuem bis nun mit Bergleichung aller alten und neuen Principien zu lernen anfiena, aber am liebsten in größtet Einfalt fieng er an vom simpelften aller Wefen, bem Ewigen von felbst, bem wesentlich unendlich Freien, in sich selbst allein Ille genugfamen, bamit fand er einen absolut universalen Moral = Naturalismus über allen physische cosmologischen, inegemein fatalistischen, und über. allen scholaftisch blinden Supernyturalismus, ber außer bem buchftablichen Unhangen an Con und Schein feinen Grund bat, als felbst in ber Blinde beit am morafichen ober naturalischen Bollfommene beitegefet, bas felbst naturlich, gradruales und bochftes Bedingungsgefes ber Theilnehmung an bes lautern Bollfommenheitswesens, an bes felbitftanbie gen Allgutgeseges Bemeinschaft ift; wie man benn ben burchgangig fo flar grundfesten Moral-Natura lismus über alles gang fertig formirt feben fann in Gamaliels Spagiergangen, über Berlinische Munberbetrachtungen 1780, bei Perrenon. Wie auch **fchon** 

schon im ursprünglichen Seifter und Korperzusams menhang nach Newtonischem Geist, Augeburg bei totter 1776, so nur in einem Paar Bogen besteht.

In hochst moralischem Berstande leuchtete ibm am bochften über alles fustematifch ein: Des Upoftels Pauli Dreiflang von Gott: von Ihm, burch Ihm, und zu Ihm sind alle Dinge. Also von Ihm, als hochstfreiwirksamem Urgrunde, burch Ihn, als bochftfreithatigem Urmittel, ju Ihm, als bochftfreis erfüllenbem Urzweck. Freifraft ift bem Urfprung gebenber Urgrund, Freithatigfeit bas bestimmenbe Urmittel, Freierfüllung ber vollendenbe Urzweck, bas ift naturlich in gutem Begrif. Bon fich absor lute Gelbstfraft, absolute Selbstthatigfeit, abfor lute Gelbsterfullung ist fich felbst absolut genugsam, von, burch, fur fich felbst schon Urgrund, Urmittel, Uraweck, und ins Unendliche fort für alles von ihm Mögliche, ale unumfchranttes Allgut mittheilbar, nach jeben Dinges gabigfeit und ewig billigen Mittheilungsbedingungen, ba ewige Wefengefege immer gleich gut fur alle find, Gefege ber Bolltoms menheit ins Unendliche fort.

So ist alles Abhängliche Original Meceptiv bes Grundbestandes vom allkräftigen Urgrunde, der Bestimmung oder Einrichtung vom Urmittel, der Erfüllung, Bollendung, Befriedigung vom Urzweck. So ist alles fundamental dreiharmonisch in Grund, Mittel und Zweck verfaßt, die einander gleich fügs lich sind, und unzertrennlich in Grundkraft, Mittels fraft

traft und Zielfraft, in Gleichgewicht und Chenmaß, jum Bestand und jur Schonbeit, und hiemit zur anståndig und ebenmäßig wirksamen Kruchtbare feit, alles von, burch, ju Ginem Driginalbreiflang ber hochsten harmonievollen Freiheit, ber allgleich beruhigenben Allgenugfamfeit, fur alle Subjektivis tat, Objektivitat und Finalitat von beiben, fur alle Spontanitat, Meceptivitat und Reaktivitat in beibe zur Erfullung aller breien in einem Dreitlange. Sowohl in der ganzen moralischen als in der ganzen physischen Welt berricht die breifache Beziehung, und ba bie physische mit ber moralischen verbunden und biefer untergeben ift, jur moralifchen Regierung, so ist die physische Welt nicht blos abgesonderte Was schine, nicht für sich allein ba, sonbern für die mos ralische, hiemit ber gangen moralischen Welt Orgas non, alles Physische bat moralische Beichenbeziehung, so ist die ganze Welt, als moral physisch, ein mos ralifch, aftives, passives und reaftiv moralisch be-Denn auch frumme Bezeiche zeichnendes Ganze. nung rebet zum Moralwesen, wie mit ber ganzen Matur ein Jachim Boas burch bramatisches hieros glipheninftem.

Nach einer solchen universal moralischen Geisstesstimmung nun, die vom Urwesen der Freiheit von, durch, für sich selbsten a priori erschien, war ihm der allgemeine Grundsag des Bewustsenns von Reinhold, der sich selbst deweißt, natürlicher und willsommner, als die mit unendlichem Naum und Zeite

Zeitfluß ohne Genesis wie mit einem ploglich sich in uns versegenden Feenhimmel anfangende Kritik der reinen Vernunft, wiewohl diese ihre gute Ursachen zu so einem erhabenen Anfang hatte. \*)

Ullein es ist kein Wunder, daß der Sat des Bewußesens bisher in der sesigen kaft ganz populär und zerstreuungsvoll gewordenen Bernunftwelt noch keinen Eingang zu sinden scheint, nicht so viel als des Cartesii mehr auffallendes Cogito, ergo kurn, weil eben der Reinholdische Elementarsas bei aller seiner Natürlichkeit und lautern Einfalt doch auch sogar dem sonst alle Spekulation trocken gewohnten Obereit anfänglich und bis ans Ende zu spekulativ, wie kernleer, ins Auge siel, ob er gleich das Jundament alles praktischen sowohl als theoretischen Elementarwissens senn sollte.

Man sieht ihm seine Grundfruchtbarkeit gar nicht an, wie hingegen der Saß des zureichenden Grundes aller Welt gleich fruchtbar und allen Betnunftgegnern furchtbar in die Augen fiel, der Saß des Bewußtsenns aber braucht und rührt blos einfältigen Verstand, und dieser ist in unfrer ganzen Kunstwelt gar zur Narität worden, da die Welt

\*) Freitich hat die Kritik der reinen Bernunft ihre gusten Ursachen dazu, und wenn Herr Obereit diese guten Ursachen so deutlich eingesehn hatte, als er sie nur dunkel ahndete, so ware diese Bergleichung.

anders ausgefallen.

nicht begreifen fann, daß in ber größten Einfalt. alle Menschen mögliche Weisheit verborgen liegt, \*).

Eben das leste war aber der alte Schweißer Obereit sehr frühe gewohnt zu merken, in Schweis zereinfalt, bei simpelsten Prinzipien, deren Generas licaten gros dem Grunde nach, ja fast den Prospekt einer Ullwissenheit giebt, und der ganze Inbegriff allgemeiner ewiger Wahrheiten, was kann er ursprünglich senn als ein Generalausdruck des allfassenden Verstandes, und in der Grundsorm mitgesteilt?

\*) Ein sehr mahrer Sat, ber aber leicht gemißbraucht werden fann, und wirklich gemigbraucht wird (wie bas Beifpiel bes herrn Obereits felbst beweißt). Die Reinholdische Theorie des B. B. enthält freilich die einfachften Prinzipien aller Biffenfchaften überhanpt. und ift, in fofern fie in einer Kritit des Ertennt. nifivermogens gegrundet ift, die Conditio fine qua non ju allen Wiffenschaften. Bollte man aber mit herrn Obereit fagen, daß alle Wiffenschaften schon darin verborgen lagen, so ware es so viel als sagte man: die ganze Geometrie liegt schon in dem Begriffe des Raumes verborgen; weil alle Begenftande ber Beometrie und ihre Berhaltniffe nur im Raume gedacht werden tonnen. reft probire einmal irgend ein Phanomen in der Matur burch bie aus ber Rritif ber reinen Bernunft, ober ber Theorie des B. B. geschöpften Prinzipien gu ertlaren und wissenschaftlich zu bestimmen. Berr Obereit erinnere fich an fein: fuum cuique, aber and nicht mehr ale bas Suum!

theilt? Die Wahrheit kann ja nur burch ben Berstand fenn, ohne den keine, und ist der endliche nicht Grund genug darzu, so muß es ja wohl der unendliche fenn? \*) Der durch sich selbst allgenug ist, da nichts ohne das senn kann, wodurch es ist.

Der Unendliche kann wohl ohne uns endliche Rleinigkeiten fenn, bas Unenbliche per se gegeben, bedarf ja nichts Endliches, wir aber konnen fcon in ber bloken Möglichkeit nicht ohne ben Unenblis chen fenn, ber objektiv ins Unenbliche mittheilbar ift, ohne bessen Berftand ber unfrige durch fich felbst allein nichts ift. Er gab uns also, bag wir bont allen Schranken abstrabiren konnen, wenn wir Ahn rein benken, bas ift bas Größte und Fruchtbars fte, mas wir im Denken vermogen, woburch beffen größte und reine Fruchtbarkeit im Allgemeinen gearundet wird, wie auf andre Urt burch ben bloffen Begrif bes absoluten Senns fur fich allein, ohne welches per le Begebenes gar fein Relatives, bies mit feine Welt nur moglich ift. Und Senn und Bermogen ift Gins, benn was Michts vermag, ist Michts. —

Dieses scheint gar nicht ber Pritischen Philosophie, wozu sich herr Obereit bekehrt hat, angemessen zu seyn. Diese weiß von keinem unendlichen Verstande was zu sagen. Sie ift in ihren Forderungen bescheiden, und sucht nur die Bedingungen der Mogelichkeit eines endlichen Verftandes anzugeben, web hes für uns hinreichend ist.

So hangt alles an einem Senn, in Einfalt. Wie in der Empfanglichkeit zum Empfangen allges meiner Unziehungs, und Ausbreitungsreiß allemspfangenden klaren Raum darstellt oder anschaulich macht, und mit dem Gleichungsreiß von und für beide im kürzesten Ebenmaaß, der stetig fliegenden Zeit, so viel nur möglich zusammen zu nehmen, den sinnlichen Grund aller Schönheit in uns giebt, da die Natur in und außer uns durch lauter Realsentgegensehungen, wie Feuer und Wasser, fruchtsbar ist, so macht hingegen die mechanische Kunst durch Gewicht und Segengewicht nur unfruchtbaren Stillstand, hiemit Contrast gegen die simpel antistetisch fruchtbare Natur.

Consequent bemnach, daß in den simpelsten Dringipien, wie in bem simpelften Wefen, von bem fie find, die größte Bruchtbarfeit liegt, wenn mans ihnen gleich noch nicht ansieht, sabe sich Obereit um, nachbem er die Borffellungstheorie, die Beitrage. und die Fundamentschrift Reinholds durchaus beobs achtet hatte, ba fehrte er endlich, um obiger Urfach: willen, für fich allein ben Sag bes Bewuftfenns auf alle mogliche Seiten bes angelegenen größten universalen Interesses, ohne welches, und zwar fichtbares bis jum Augenschein, endlich bie größte und feinste Spekulation, Kritik und Systematik bem Allbeobachter eine taube Duß ist. Und ba bas Befeg bes Gleichgewichts nach Nemton, und bem ism hochst simpet kosmologisch prosequirenden Schwei-

Schweizer Lambert bas gange Universum regiert, pach letterm auch in allen Kraften ber Wefen und Sachen burchaus wie Ebenmaaß jum Bestand nothe wendig, hiemit real metaphyfische Ginheit, Babre beit und Gute ausmacht, ba bas Halten bes Bleiche gewichts ber Seele, wie bes Cbenmaages in ber fconen Sinnlichfeit schon insgemein guten Ruf, zu allgemeinnutiger Unwendbarfeit im Beifterreich bat, ba auch à la Newton schon ber herrliche jungere hemsterhun's bas Maak ber allgemeinen geistigen Ungiehung ber Seelenwelt erofnet, fo beobachtete ber gerade alte Schweizer in allgemein geistigem Sinn, ob nicht bas Befet bes Bleichaes wichts auch im Sag bes Bewußtsenns nach ber Schnur angemeffen fen? und er fande genau, ba bas Subjeft, bas Objeft, und bie Borftellung im Bewußtsenn einander gleich nothwendig, gleich wiche tig, allfeitig gleich unzertrennlich in Beziehung auf einander find, burch ebenmaßige Aftivitat, Receptivitat und Reaftivitat. Und fo im Gleichgewicht muß bas Bewuftfenn fteben, wenn bie größte Unpartheilichkeit unendlich wichtig statt haben foll. Da ist ein gleichseitig philosophischer Triangel gur Probe. Benn nun Obereit für fich Kants praktisches

Prinzip und Reinholds Clementar. Fundament unsendlich fruchtbarer findet, auch allem wie mathemazisch angemessener, mehr darin als Kant und Reinshold selber genan ober ausbrücklich zur Zeit ihrer Berfass

Berfaffung barein wollten gelegt haben, wie Obereit auch mehr in lamberts Gleichungsgesetze und Dauls Dreiklang zu finden benkt, als biefe felbft zu ihrer Beit, nun mohl, fo miffen bie Belehrten langft: inventis facile est addere, die Erfinder geben doch immer voraus, so geht jeder ihnen nach, so weit er kann und mag, jedesmal für jest in seiner Ordnung, jeber in feinem Rreis und jest geziemenben Besichtspunft, einstimmig in Grund und Zweck und: allgemeinen Weg, verschieben in befondern Mite teln und Megen ber Borftellung, wie jebem bie Morlebung giebt ober finden lagt, fo wird Mannige faltigfeitamb Einheit im Orbnungereich ber Beifter erhalten, am. Ende fommen alle zu einem Biel ber emigen Moeur und unendlichen Bahrbeit ober Sarmonie, alfo Berfchiebenheit, auch von Oft, Weft, Mord, Gub zu Ginem Mittelpunkt: und All, fein Schabe für alle Belt!

Mochte ber Beift ber freien Schweiß über alles nach ihrem größten Demtonisch philosophischen kandemann, bem nach Berbers Gott noch zum Alle ebenmaaß nugbaren verflarten lambert, auch feinen noch, auf. Erben erhabensten Rreund Kant burch Rante ebiln Freund Reinhold frei, far feben! 3m liesten lichte freier Maine!

Du, fdminge felbst vielinebe bes Geiftes Rrafte los. Dicht ening fur die Beit, nicht fun die Erde groß. Und höherer Gorgen wertheil Gieh jenem himmel gu ich ि, वं**तार** ल के

pon Saller.

Mag. 9. B. 2. St.

Sica

Sicanimus sylvas, sylva fint Consule digne.

Virg.

Roch eine Capitalanmerfung eines Beteranen in bet Philosophie, bas ganze philosophische Reich betreffend, vergonne man allerfeite frei geneigt bei biefer' Belegenheit, bie foaft nicht wiebertommen Rrufius hat schon bie Gebrechlichkeit bet burfte. fogenammten mathematischen Methobe bes Gretule rens, fo wie fie Carrefies und Wolf jur Philosos phie anwandten und einführten, gezeigt, bag man auf diese Machaffungsart gant consequent, softes matisch auf die falschesten Resultate tomme, wie Det größte fustematifche Steptibet Spinoza. hume fann auch zum Exempel bienen mit Bernich tung aller Bernunft burch gemeine Bernunft und Logif. weiter nichts. Lind Krufins gab eine weit ftrengere und riefere logit, die fein Wolf halt noch verdauet, so wenig als bie ftreng vorbergegangene, mathematisch formliche won bom scharffinnigen Abolph Friedrich Hofmann, winem Worganger in Principien bes großen Plattners, ber alle bente bare vereint.

Den ersten Grund bagit legte der erste unter allen Deutschen, der eine synthetisch krieisch ersind dende Philosophie nur versuchte, underschon die ganze damalige philosophische Welt gegen sichhatten wie Kant anfänglich die gesige, Undreas Rübiger: tambert aber, als Newtonsschen Physiser und Marthematiker von Prosession und Gleichungsakfuratesse,

hat ben Schaben mit einem Blid bes Durchmes fers im Grund eingeseben, und gain fimpel gezeigt, bag Wolf und auch die größten feiner Nachfolger bie mathematische Methode nur halb, nicht vollstanbig gebraucht baben, und baber in alle Rebler ber Salbbenker und Salbmeffer, die überall in ber That gu turg tommen, gefallen find, bag man bingegen, vom Capicalfebler weg, aufs außerfte bemerten und beforgen muffe, Die mathematische Methobe volle ftanbig, gang Eutlidisch im Beift, nicht Buchftas ben ber guffern Form, au beobachten, um burche gangig bestimmte Generalbegriffe, wie ben bes Birfels, Triangels ic. ju befommen, bie benn auch durchgangig richtig anwendbar sepen, ja nach benen, wenn was barnach gu meffen möglich, ber Mathematiker sogleich seine Dimension recht anbringen konne, ohne vorher weitere Beranderung und Berichtigung bes Begriffes ober Sages gu' richtiger Mefibarfeit gu bedurfen, wie hisher ber Rall insgemein mar.

Ist biese absolut norhwendige tambertische Forsberung nicht von aller Philosophenwelt; außer Kant, bisher vergessen worden? Vertrakt! Sit se beren Erfallung in Philosophie zu vollem Beswußtsenn gekommen? Ist wohl das Bewußtsenn an sich selber, der Tag der Seele, ihr Gewißheites maaß nach Cambert, noch nie zu ganzem Bewußtssen seiner selbst bei der ganzen Welt gekommen?

Unfeelig Mittelbing, von Engeln und von Dieb! : ? Du prablit mit ber Bernunft, und du gebrauchft fie nie. Bas belfen dir zulett ber Beisbeit bobe Lehren? Bu fchmach, fie ju verftehn, ju ftolg, fie ju entbehreit, Du bleibeft ftete ein Rind, bas taglich unrecht mablet, Den Rebler bald erkennt, und gleich brauf wieder fehlet: Du urtheilft überall, und fuchft nie recht; warum? Einbildung ift bein Rath, und bu fein Eigenthum. Im Geifterlabyrinth, in icheinbaren Begriffen, Rann auch ber Rlugfte fich in frembe Bahn vertiefen, Benn auch fein fichrer Schritt fich nie vom Pfad vergift, Am Ende fieht er doch, daß er im Unfang ift. Wohl angebrachte Mah 1' gelehrte Sterbliche! -Buch selbst mistenner ist, sonst alles wist ihr eb. Ach! eure Wissenschaft ist noch der Weisheit Kindbeit,

Der klugen Zeitvertreib, ein Crost der stolzen Blindheit.

v. Zaller.

Wo ift der Mann von Wis und Redlichkeit, Der fauler Dummheit Macht und Heer nicht scheut, Der Fesseln mud', in fuhnem Gelft entbrannt, Zuerst für alle, fich allein verbannt: Den dichten Lanzenhagg im Sterben niederbrückt; Und über seinen Leib den Weg zur Freiheit-frijcht?

Bodmer.

lamberts Zeit und Gelegenheit, die der physisschen Machematik meist gehörte, verstattete ihm nicht, jene durchgängige Bestimmungsangabe für die Methaphist selbst zeinen auszuführen, nur els Wegbahnen durchaus kritischer Bernunft. Anfangst versuche darzu zu machen, die in seinem Organin und

und flinet Architettonie ber Begriffe ju fchen, welche legtern, ibm felbft zu menig genogthuend, er anfanglich nie Ginn batte, felbft beraus ju geben, ofine au febr gebrungen au fenn, weil die großte Chenrung und boch Michtachtung, freien und minen Grunde verstandes berrichte, da er felbst behauptete, bie logif fen noch lange nicht vollkommen penig, til zur Metaphwiff recht anwendbar zu senn, bie nigens erforverliche togische Caufalmethobe barzu fen noch micht erfunden, auch noch nicht ber Schlus Sel, das fruchtbarffe richtige Erdfrungsprinzip darzy, has auch ber univerlatgelehrte Sulger mit ber gangen Berlinischen Utabemie ber Wiffenschaften bamals unter ben Denfern befiberirteiund fuchte, wie bergleichen bie Preisnufgabe über bie metaphpfische Evidens voraussekend zu verfteben gab.

Dbereit gesteht, daß er bas fruchtbarfte und burchgangig bestimmende Prinzip auch in der spetus lativen Spetulationskritik von Kant überall suchte, und nicht zu sinden das Glud ober Geschief hatte, daher an ihr Grundmangel a priori natürlich bei allen Hauptsachen zu sehen dachte, und bieselben ad interim für sich und mögliche Grundesfreunde, so gut er konnte, in dem Anklärungsversuch zu erssehen suchte.

Obereit hatte zwar die erste Vernunftkritik jest besser verstehen gelernt, aber mit der neuen Theorie des Vorstellungsvermögens, die ihm hauptsächlich genetisch einleuchtete, konnte sein alter Ropf nun

vesser forksommen. sieß als nun die erste Arteit, als ein ihm ungenetisches voch ehrwürdiges Geräfte stehen, jumal sie ihm vorher, wenn er auch keinen Fehler ober Irrthum dein fand, doch als für vollständig ausgegebener Maaßstab in ihm mehr satyrischen als kricischen Geist erweckt hatte. Nun besser: Manum de Tabula!

Abet in Neinholds Sag des Bewußtsenns hat Obereit das durch sich selbst klar durchgangig bestimmte und zwgleich fruchtbarste Prinzip aller Philosophie, außer allem durch une Unvorstellbaren, gefunden, also das weiteste und gewisseste Mogeliche, außer den Dingen an sich.

Im ift, und zwar augenscheinlich in vollem gründlichen Bewußtsenn, durch Reinhold erfülle, die zu mathematischem Ebenmaaß durchgängig gleisichet Bestilnintheis, wie ein Seneraltrianget, und fortgeführt in eine Elementarphilosophie, als in eine vriginal philosophisch spärische Trigonometrie, was lamberts und Sulzers und der Berliner Afabemie ihrer Zeit größtes Dasidorneum Questum, Problem, allen sonst unersindlich war:

Komm und siehe! rufen aller geistfreien Welt mun lamberts, Sulzers und Hallers Beist; brei Schweizer burch einen andern, der sich gern nur als ein Opferkalb bagegen sieht, das nur eine Stime nur aus der Wuste der an sich selbst bis zum allges meinen Nichts von sich verzweiselten Metaphyst haben kann.

Sulger

Bulger verband mit allgemein philosophischem Berftande aller Wiffenichaften und Runfte, moralifche und schone Sinnlichkeit in einsichtreichem Befcmack, tambert mit allwerte logischem Sleichsinn eine physifch mathematifch anfchauende Sinnlichfeit, wie bie anfchanenbe Geele, bes größten Realisten Sacobi, und ber burchgångig versuchende fanfte gra-Duale Aequationegeist lamberte, Sulzere, Garve, und noch etwa feltner Unpartheilschen mar und ift gleichsam die Schiffbrucke für die Welt jum Rantifch fritischen und Reinholdisch elementarischen Beift. Go wahr ift es, bag es auch in ber Sei-Herwelt sowohl, als in ber gangen Material, ober Stofbitbermelt allmabliche llebergangsstuffen ober Mittel und Mittelhalter von einem Meußersten zum andern giebt, wie eben bom außerften auch oft nur original tragen Dogmatismus bis jum außersten absoluten Steptizismus, wo biefer moglich, ben ber Fritische temperirt.

Munnehro aber find bem lautersten Wisbegiestigen keine Schiffbrucken nothig, da Reinholds reinfte klare. Elementarlehre mehr helle Grundeinssicht in einem Lage erbfnet, als lambert, teibnig, die größten Borigen in ganzen Jahren und lebenstäufen, das macht der einzige Bortheil, daß bei Neinhold nun alles Wissens Quell, Mittelpunkt klar augenscheinlich ist.

Medium

Medium tenuere beatil \*) "Pas bem eblen Reinhold Kants ganze Kritik der reinen Bekrnimft war, nach Bollendung der ungeheuer schwiestigen, allseitig kritischen Untersichung, nehmlich uns umschränkt bekriedigende Ausschung alles Erkländas, ren, das ist dem Obersic nun Reinholdseinziges Elementarprinzip, mehr ihm als von zwei taussend Jahren alle laufende Philosophie der Welt, viels mehr Philosophie, seine eigene bisherige mit zuges schossen für tumpen zu neuem Papier. Wiewohl die Kürze der Zeit, die man auf eigentliches Philosophien zweitausend Jahren einen sehr kleinen Zeitraum macht, der gegen unzählige Schwierigseiten des strengen Philosophirens beinahe wie Nichts ist.

Man stelle sich einen Durst nach allbestimmenber Grundmahrheit vor, der einen Menschen wenige stens vierzig Jahr und darüber, wie die Kinder Israel in der Wüste Arabiens herumführte, sich seicht und alle Welt durchsuchen machte, nach sedem im Ganzen versehlt ersehenen Versuch größer wurde, ob er gleich in einigen Theilen befriedigt wurde, als in der bloßen Wesens: Thevlogie, und im wichtigsten

") Ich glaube schwerlich, daß sich dieser Beve zu ver vorrigen Aeußerung schlett! Reinholds reinste Klare Blementarlehre hatte mehr helle Grundeinsicht in einem Tage eröffnet, als Lambert, Leibnise die größten Vorigen in ganzen Jahren und Les benstäufen! Medium tenuere beati!

morafifchen frube jant vornehmften jund besten, von Spiegel ber Bollfommenbeit, mer-ihn fennen mags da der Durft aber, anger dem Maralinhalt, alle andre Spefulation voll Gebrechen fant, und nur mit feter ober offen temperfrender Revolution aufammen fongentrieter Mocentropfen, fo gut fich thus ließ, ad begeingen mußte, an wenigem und einfachem Moraffüglichen, entlich am Ginigen jur Emige teit Mothwendigen und Allgemigfamen bem Unbebingten Allbedingenden fich begnagen lernte, boch limmer duritig nach einem absohn convenienten Prins gip für alles Ibealische. Man ftelle sich einen folden fast lebenstänglichen Durft vor, und bann enblich auf einmal beffen Erfillung, und man be. greift Obereit, ben Difroffopen, bie gange Ibeene welt in einem Prinzip allgemein flat zu finden. Det eble jungere hemsterhun's fant nur zwei Philoso phien, bie nicht burch Wiß und Imagination ver-Junftelt worben, bie moralifche bes Sofrates, und vie physische Remtons, mun fehlte noch immer rein Sample intellectuelle; die giebt nach Kanten Reinbold am flarften. Mit dem realobservatorisch weendbeutischen Bacon bon Berulam giebts ein Quabrat, Bataillon quarré, Face à tout! Und Rants erfte Rrieif ber reinen Bernunft nebft Sume ift gang Einteitungesinstem zur Sofratischen Unwissenheit vor allen Dingen.

Im negativen Bewüßtsen, bessen, was man Habewüßt ist ober wird, nicht zu senn, nicht zu Haben,

Baben, nicht gu tonnen; nicht gu wiffen, ibileiber Barin febr mufterhafte Gofrates;" ba giebts quient lich mehr Gelbfferkennenif als in bem wenigen Dofo Tiven, bas man in fich findet, und felbst bas ju bes Agen Crachtete; im Bewußtsenn gemustert, finbet fich meift aus Frembem ber, bas nabere Eigene wie Berum in Deobe genommen, findet fich wenigstens nicht ohne frembe Sulfe gepflanzet, gezogen, gewach. fen, was envilch wefentlich eigenthumlich bleibt, bloges Bermbgen, bas fann nicht einmal abschit von und burch fich felbft fenn, fonft mare es unabe hangig fich felbft und allein genugfam, bas wider Tege fich von fetost, in Obomache von, durch, für sich Bus ift alfo bas bloge Bermogen? felbst allein. Michts von, burch, fur fich felbft allein und abso-But, am Ende pure Empfanglichfeit von einem Alle genugfamen, und ba wir, mannliche Bilber, mehr Aftivitaten find, Die weibliche, mehr Receptivitas ten, fo giebt es gegen ben Allgenugfamen gehalten, im wesentlichen Grunde ber Endlichen, nichts als Receptivitaten von Ahm, also bie gange Macur in ihrem abhängigen Bermogen, nichts als Receptive tat vom hochft Frenen, bem Einigen absolut Beber ben, Receptivitat, Dame, nicht Berr; biemit bie ganze originale Natur Dhilosophie wesentliche Die men Dhilosophie, und noch barzu bie einzige grund. mahre und am Enbe unwiberfprechliche.

Was stolzieren bann bie großen Barte ber Phisiosophen, als ware die tieffte Grundphilosophie ihr

vorzügliches Eigenthum, baifor tiefften Grund in ber Welblichfeit liegt & Vanitas Vanitatum! --Wielleicht findet man noch unscheinbare Bewinnen im Beift ber Borgeit bon weiterm und tiefern Brunde atique all Mannerfacteln. Und burch den Weg bes negativen Bewuftfenne, bauptfachlich beffen barin, was nicht ohne einenber fenn fann, burch bas Prinzip der Ungertrennlichfeit, in welchem erft ber Sag bes Grundes feinen Grund bat, fowohl als ber bes Imeckes, wie bas Mittel jum Zwecke und Bestimmungsgrunde, ber aus fich nur burch etwas, bas ein Mittel ift, gum 3med bestimmt, wie alles in Termino à quo, per quem, ad quem begriffen ift, ba findet Obereit bie allergrößte und sugleich nothwendigfte, ftrengfte, mogliche und pros portionirtefte, schonfte Fruchtbarfeit bes Berfandes und ber Bernunft über alles im Brundfag bes Bewußtfenns. Und burch bas unmbgliche Beisammenfinden im reinen Bewußtsenn, bes nicht Zusammen. gehörigen, Unvereinbaren, burch bas Primip ber Unverknupfbarkeit, fand er ben Grund aller rechten Absonderung, bas philosophische Scheibes waffer und Jegfeuer.

Da diese negative Grundretirade gefunden war, nunmehro fand er sich den Weg geofnet zu einer in ihrer Sprachform zwar gewaltig negativen, aber in Wahrheit ungertrennlich klaren Elementareröfnung des Unentbehrlichen, die hiemit an sich allgemein augenscheinlich, und so für jedes fählge Wesen durch

aus prägmutisch nußbartzum unte im Rotswendigen fenn kann als wesentliched Teteskop der Zeit sie die Ewigseik, das zugleich ein Bligableiter, für die sonst gesährlichen Zeitgewitter, Zeitreise, Zeits und Raumwechsel ist. Ohne absolutes Recht, licht aud But als Wesens Norm, und Gesessom können wir nicht senn, absolutes Recht, licht und Sut aber ist per so gegeben vom absoluten Senn per se, a ke, pro se, braucht also keines Beweises, ist über allen Beweis hinaus. Es ist, weil es ist, von dem: Ich bin, der ich hin, Absolut! Bestehend allein durch sich selbst.

Ein unbeweglich allreizend umtreibender, steis
gleicher Augenpunkt der Ewigkeit, per se, unendtich starker, heller, still belebender als Bener, ticht,
Aether. Wenn dein Auge einfältig ist, sagt das
ewige ticht von Nazareth, so wird dein Sanzes ticht.
Das Absolute per Lo allein bedarf blosse freie Observation, keinen Beweis. Aktius hoc tibi non
infiget Jupiter Ammon! Sum ne absolute
Aequitas, ipsa mera Realians, absolute objectiva, est certitudo ipsa per se, Fidei absolutae, Aequitate à se per se absolutae non
niss Fides absoluta respondet, convenit.

Ja da endlich Michts ohne bas Einige von felbst allgenugsame Wesen der unendlichen Freiheit nur möglich sein kann, so sindet Obereit damit den Wes jum Michts aller Dinge an sich, ihrem Nichts nehmelich außer dem ewigen Wesen von selbst, das allein von

von feldst nothwendig wirklich, keine nachwend bige Folgen als nur bloge Moglichfeiten haben fann, hiemit absolute Freiheit zu handeln barüber, absolut felbft genugfam, für fich allein unbedurftig, in fich ju beruben und vergnügt ju fenn, auch mit feiner eignen freimöglichen, anftanbigen und unerschupflie den Bruchtbarteit und Mietheilbarteity im ewigen Bleichgewicht aller Wollfommenheiten ber nothwens Digen Wefens, Beziehung von, burch und ju fich felbst als einiger absoluter Allgrund und herr aller blogen Abhanglichfelt. Mit beffen abfolutem Das fenn von felbft, wenn es weg fiele, wird alle nur bentbare Möglichfeit auf einmal und für immer auf. gehoben, fchlechterbings gar nichts Denfbares bliebe ubrig, fo ift und bleibt allein bas pure Dafenn bes ewigen Unabhangigen von felbft, ber erfte Grund; wie das legte Ziel alles Denkens, bas absolute Politive an fich, von, burch, fur fich felbft, ber einige Geund aller DenBbarfeit, ber einige Enbr punkt aller Borftellbarkeit, ber einige Urgrund unumichrantten Bejagens, in und an bem feine Megation moglich ift, Das einige Biel absoluten Bu ftimmens, Beruhens, Benugens ohne Schranten, hiemit bas einige abseite Grund und Bielobjett abet alles, fo daß Berftandniß und Bernunft, theo. tetifch und praftifch, ohne bes querft und gufeer nicht fenn konnen, und in folger Ordnung a priori bom Unfangegrunde jum Ende pom Endzweck wieder jum Unfangegrunde eben fowohl eine vollfammene Birfula

Lirfulation baben, als alle Belt um ibr Bentrum, alle Zahrezeit auf. ihre Utt, nach einem eleichformie gen Allgeses alles zu seinem Prinzipio und Rine, wie fiche aebort und gebuhret nach absolutem Bernunfte geset ohne Ausnahme, zumal das Absolute an siche bas Unenbliche felbst mit bem Wefengeses und ber Freiheit als a priori, per se gegeben, absolute primis tive Rakta find, wie das Bewußtsenn, worauf alles beruht, da man am Ende alles Denkens bis ins Nichts aller Dinge an fich, außer Einem, bem ewigen Rubevunkt, dem unbedingten Allbedingens den, ben ewigen Allanfang, ben Urgrund wieber findet, und fo ben Erften und legten aller Dinge augleich, und hiemit kann auch Immanuel Kant ber Erfte, bot feinet erften Bernunftfritit, in feinem einzig möglichen Beweisgrund des Dasepns Gote tes, 1763, 1770, im einzig und ewig absolutissime zweischneidigen Dilemma: Aut Ens a se, aut Nihil absolute, mit Kant bem andern und britten, in feines svefulativen und praffischen Bernunftkileit, wieder vereinigt werben, und ganz was und wie Kant durche aus a priori ist, gang a priori vorans vor allen andern lautern Denkern da fteben und bleiben.

Da nun Obereit, jur Strafe seiner Voreilige keit, ein negativer Philosoph wird, mit einem evis benten Salto mortale, bis ins Nichts seiner selbst und aller Dinge an sich außer Einem Ewigen von selbst, so nimmt er mit seinem neuen und alten Wirdbel des Nikilismus à se, der non Ewigkeit zu Ewige keit richtig ist (Sapienti sat, in sipienti nunquam!), kurzab Schweizerisch guten Abschied, von aller ihnignabigen toleranten deutschen Leseweit, und wunsche aller Welt allerseits wohl zu seben im All. Amen in A und O?

Jena, Enbe Juni und Anfang Juli, 1791, 13 Jahr nach bes äquatorischen tamberts Berscheisben, 10 Jahr tach Kants erster Kritik ber reinen Bernunft; 103 & quod excurrit, nach Newtons Prinzipien bazu. Zum Grundelns von Generals physik und Metaphysik! Sehen wirs bald?

Casta fave Lucine: Sous jam regnat Apollo!
 Aspice convexo nutantem pondere mundum;
 Aspice venturo laetentur ut omnia seclo.

4) Occidet et serpens et sallax herba veneni Occidet, Assyrium vulgo nascetur amomum. Lalia seela suis, dixerunt, currite suss.

7) Concordes stabili fatorum numine Parece.

Virgil.

#### Signirt Dr. Obereit,

ans bem Thurgau von Arbon am Bodenfee.

Δος μοι πες ... \*)

Der brave Schweizer herr Obereit, der, wie man aus biesem Ausgabe sieht, das tiefe Denken mit einer ungemeinen Erhabenheit des Ausdrucks in sich verzeinigt, wiedes einem braven Polen verzeihen, wenn er eingesteht, daß ihn dieser hohe Schwung schwindlich macht, und daß er vor dem Nichts zurück schwudert. Er, bekennet selbst in seiner ersten Schrift (Versuch über die Transzendentalphilosophie) dieses Salto mortale gewagt, und die Bereinigung der Kantischen Philosophie mit dem Spinozemo versucht zu haben; ist aber jeht von der Unaussuhrlichkeit dieses (einem jeden Selbstdenker natürlichen) Unternehmens vollsonumen überzeugt, und glaubt vielmehr die Bereinigung der Kantischen Philosophie mit dem Jumischen Skeptizismo bewerkstelligen zu können. S. W.

Inhalt.

### Inhalt.

| <b>3</b> 111 | Seelennaturfunde. |     |         | eri.            |   |  |
|--------------|-------------------|-----|---------|-----------------|---|--|
| ı.           | Selbstmorb        | aus | Rechtsc | haffen <b>h</b> | ĺ |  |
|              | Sherhrub .        |     |         | • •             |   |  |

| 2. | Fortsetung des Auffates über Taufdung, und |
|----|--------------------------------------------|
|    | besonders vom Traume.                      |
|    | Uebergang bes Aberglaubens in Bahnwig.     |

| 4. | Fortfehung bes<br>Lebensgefchichte. | Fragments | aus Ben   | Josua's         | i^ |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----|
|    | Lebensgeschichte.                   | Heimede   | geben von | <b>.e.</b> .90, | ٠. |
|    |                                     |           | · .       |                 |    |

| 5 | Theanthis und ihr Schweizerphilosoph. | . 4 | Eine         |   |
|---|---------------------------------------|-----|--------------|---|
|   | psydologische Geschichte.             |     | 11.75<br>114 | 1 |

| 6, | Obereits | Widerruf | für | Kant. | ·Ein | pfyd | dio | gti |    |
|----|----------|----------|-----|-------|------|------|-----|-----|----|
| `` | fcer Rr  | islanf.  |     | •     |      | . ,  |     | •   | 10 |
|    |          |          |     |       |      |      |     |     | ,  |

## Magazin

aut

# Erfahrungsseelenkunde.

Meunten Banbes brittes Stud.



#### Einleitung

jur neuen Revision bes Magazins zur Erfahrungsfeelenkunde.

jeben andern Erfahrungswissenschaft, aus zwei Theilen: aus einem Stof und einer Form. Der Stof einer jeden Erfahrungswissenschaft ist ihr eigen; die Form aber ist allen gemein, indem sie die Form ber Bernunft in Beziehung auf alle Bes genstände überhaupt ist. Der Stof oder Gegensstand ber Erfahrungsseelenkunde ist, einzelne Wahrenehmungen, Beobachtungen und Versuche des ins nem Sinnes. Einzelne Wahrnehmungen sind aber noch keine Erfahrungen; zu biesem Behuf mussen die einzelnen Wahrnehmungen unter allgemeine Gesetz gebracht werden, wodurch sie Magas. 9. 8. 3. St.

Die Korm des Berftandes erhalten, und Erfahrungen werben. Diefes ift aber ju einer Wiffens schaft noch nicht binlanglich; zu biefem Behuf muß fen die Erfahrungen in ein Suftem, b. h. ein nach Prinzipien geordnetes Gange, gebracht werben ; wodurch fie die Form der Vernunft erhalten, und wodurch bie Erfahrungsseelenfunde erft ben Damen einer Wiffenschaft verbient. Re gerine ger bie Ungahl ber Pringipien find; je genauer bie barinn gegrundete Wahrheiten, sowohl mit diefen Pringipien unter einander verbunden find, um befto mehr nabert fich bie Erfahrungsfeelenkunde ber volle ftanbigen Form einer Wiffenschaft. Man Tiebt hieraus, daß man sich hier (wie auch in jeder an: bern Wiffenschaft) mit einem Softeme nicht über. eilen muß.

Das Interesse ber Verunft zwingt uns zwar, schon im Unfange ber Bearbeitung einer Wissensschaft, zu ein System, welches nicht bloß ein Erzleichterungsmittel zur Erlernung, sondern auch (wenn das System in der Natur des zu behandels den Gegenstandes gegründet ist) ein Erweiterungszmittel; als ein teitsaden zur Ersndung in einer Wissenschaft ist. Doch muß man auch bereit senn, dieses vor der Hand angenommne System, nach Ersordernissen zu verdessern, oder gar zu verändern, wenn man anders den gegründeten Vorwurf der Systemsucht vermeiden will.

Da biefes Magazin zur Erfahrungsseelen-Funde icon glemlich (bis jum oten Band) fortges ruckt ift, fo bachte ich am Beften gu thun, wenn ich bier in ber Einleitung zur neuen Revision, vor ber hand, die beste Theorie, die wir biejest has ben, sowohl zur Erklarung der schon in diesem Magazin fich befindenden, als ber noch barinn vorkome menden pfochologischen Thatfachen, fortsege. fes Magazin und diese bor der Sand fortgesette Theorie, sollen sich einander wechselsweife bulfreb the Sand leiften. Diefe foll jenem jum leitfaben, sowoht in Erklarung der psychologischen Erscheinungen, als in ber Wahl der Materialien felbit, bienen. Jenes hingegen foll wiederum bies fe, burd beständige Darftellung neuer Thatfachen, verbeffern, und ju ihrer bochften Bollfommens beit bruigen.

Eine Theorie von diefer Art ift, wie ich dafür halte, von bem tiefdenkenden und bescheidenen Wahrheitssorscher Herrn Professor Schmip in seis ner empirischen Psychologie geliefert worden. Auf diese werbe ich, sowohl den teser vieses Mas gazins verweisen, als selbst in der zukunftigen Bearbeitung bestelben, hauptsächlich Rücksicht nehr men. Der Plaß erlaubt mir hier nichts mehr, als eine kurze Unzeige bavon zu machen, und einige Uns merkungen hinzuzusügen.

Die Einleitung zu biesem Werke ist so vortrefe lich, bag ich nicht gern sehen mochte, bag auch ein einziges Wort bavon verloren ginge, sie muß ganz gelassen, und kann hier also in keinem Auszuge bars gestellt werben. Ich schreite baber zur Anzeige bes Werks selbst.

Theil I. g. 1.12. Die Erklärung von Seele und Gemuth. Seele ist das Subjekt aller Borsftellungen, oder inneren Wahrnehmungen, das wir aber jugleich, zum wenigsten problematisch, auch als Subjekt anderer Akzidenze denken, die selbst keisne Vorstellungen sind, und auch mit keinen Borsstellungen in einem erkennbaren Verhältnisse stehn. Gemuth aber ist die Seele bloß als Subjekt der Vorstellungen, oder dassenige, das mit den Borsstellungen in einem erkennbaren Verhältnisse steht, gebacht.

Ich bemerke hier aber, bag ich keinen Grund einsehen kann, warum wir bas Gebiet ber Seele über die Branzen bes Gemuths ausbehnen sollen? wir wir miffen nur von zweierlei Arten ber Afzibenze; namlich Ufgloenze bes Bewußtsenns, die fur ben innern Sinn, und forperliche Afgibenge, Die fur ben außern Sinn geboren; wir find baber bereche tigt, eine jebe Urt biefer Ufgibenge einer besondern Substang (in ber Erscheinung) beigulegen. ienige, mas biefen verschiebenen Urten von Ufgie bengen als reelles Subjekt (außer ber Erscheinung) jum Grunde liegen mag, tann fowohl beiden gemeinschaftlich (nach ben Materialisten und Spiris qualiften) als jeber berfelben eigen (nach ben Duas listen) gebacht werbe. In ber Erscheinung find Seele und Rorper immer zwei gang heterogene Substanzen; jene ift bas Dauernde in ber Zeit an ben Ufzibengen bes innern, biefes, bas Dauernba an ben Afgibengen bes außern Ginnes. Das Bes biet ber Seele kann sich also nicht weiter als bas bes Bemuthe erftreden.

Die Substanzialität ver Seele findet nur unter Boraussesung der Wirklichkeit ihrer Akzidenze (Borstellungen) Statt, d. h. die innern Wahrnehmungen der Akzidenze können nur unter Boraussesung der Substanz, als Erfahrungen gedacht werden. Hört aber diese auf (wie im tiefen Schlafe, Ohnmacht und im Tode) so hört auch die Substanzialität der Seele auf, ein reeller Begrif zu fenn, und ist alsdann eine blosse Idee, die als eine Fikzion zur spstematischen Einheit der psycholo-

gischen Wissenschaft bienen fann. Denn nachbem Die Berbiudung zwischen Seele und Korper, als ein allgemeingultiger Sag, aus ber Erfahrung befannt ift, baf namlich auf jebe Beranberung bes Rorpers eine ihr korrespondirende Beranderung ber Seele folgen muß, und fo auch umgefehrt, fo benten wir uns bag im Schlafe, j. B. bie Beranderungen bes Korpers nach bem Befege von Urfache und Wire fung aufeinander folgen. Die fie fouft (wenn fie bie baju gehörige Starfe haben) begleitende Beran-Derungen ber Seele aber fonnen fie alebann (wegen ihrer Schwache) nicht begleiten; und boch werden die Vorstellungen nach dem Aufwachen burch die Borftellungen bor bem Ginfchlafen, nach bem Gefege von Urfache und Wirfung bestimmt, fem Betrachte ift es une alfo gleich viel, ob bie Berans berungen ber Seele mabrent bes Schlafens aufges bort haben (wie es wirklich mar) ober ob fie ununa terbrochen fortgefest worden find (wie wir jum Bes buf ber pfnchologischen Wiffenschaft fingiren), biese Urt muß auch die gange lebre ber bunkeln Borffellungen erflart werben, wenn fie überhaupt erklart werben foll. ---

Sehr wichtig ist, wie ich bafür halte, die Erstlärung bes Berfassers von Grundkraft und ihre Unterscheidung von Generalkraft, die sanst mit einander verwechselt zu werden pflegen. Grundskraft ift ein innres Prinzip der Möglichkeit oder Wirk.

Wirklichkeit gewisser Erscheinungen, die im Grunde ibentisch sind, und nur durch zufällige, in etwas außer der Substanz gegrundete Nebenbestimmungen sich als verschieden zeigen, und eben darum verschiedenen Vermögen oder Kräften (nachdem sich dare aus die Möglichkeit oder Wirklichkeit der Erscheinungen erklären läßt) zugeschrieden werden.

Die Grundkrafte werben also gefunden, indem man das Mannigsaltige, was im Gemuthe vorstömmt, zergliedert, dasjenige, was von außern Bedingungen oder Gegenständen abhängt, in Gestanken absondert; was aber als eigne Wirkungsart (Art zu empfangen oder zu handlen) des Gemuthes übrig bleibt, auf ein inneres Prinzip einartiger Ersscheinungen bezieht; welches eine besondere Grundskraft, wenigstens nach unster Vorstellungsart senne muß. Generalkraft hindegen ist der generische Begrif aller unter demselben Geschlecht stehenden Urten, das nur das allen diesen Urten Gemeinschafte liche, nicht aber das einer seden Unterscheidende in sich begreift.

Hieraus erhellet, daß so wenig Wolf mit seis ner Erstärung der Seele: vis repræsentativa universi, als in unsren Zeiten Reinhold, der alle Wirkungsarten der Seele (Empsindungen, Unschauungen, Begriffe und Ideen) Vorstellungen nennt, und von dessen Theorie ich in der Folge fprechen werbe, die Grundfraft der Seele anges geben haben, sondern bloß die Generalkraft.

Der zweite Theil handelt von dem Borftels lungevermögen oder der Borftellungefraft übers haupt.

- &. I. Borstellung nennen wir nicht eine Bere anderung des Gemuthes überhaupt, sondern nur dasjenige, wovon ein Bewustsenn möglich ist, d. h. die ich auf ein (vorstellendes) Subjekt, und auf ein (vorgestelltes) Objekt beziehen kann.
- §. VII. Das wirkliche Beziehen ober Bes zogenwerben einer Porstellung auf ihr Objekt und Subjekt, macht bas Bewußtsenn aus. Das, was bezogen wird, ist die Borstellung.
- &. VIII. Es giebt alfo in biefer Bebeutung. feine Borftellung ohne Bewußtfenn u. f. w.

Ich bemerke aber, daß die Erklarung des Bes wußtsenns offenbar zu enge ift. Das wirkliche Beziehen oder Bezogenwerden einer Borstellung auf ihr Objekt und Subjekt, macht nicht ein einziges, sondern fünfterlei Bewußtsenn aus; Bes wußtsenn vom Subjekte, Bewußtsenn vom Obzjekte, Bewußtsenn vom Obzjekte, Bewußtsenn vom Obzjekte, Bewußtsenn vom Der Borstellung, Bes wußtsenn von dem Beziehen dieser dreien auf eins ander überhaupt, und Bewußtsenn von der besonzbern Art des Beziehens, oder Bezogenwerdens, einer zeben dieser dreien. Diese sind verschiedene

Arten bes Bewußtfenns, benen allen bas allnemeis ne Prabifat Bewußtsenn aufommt. Gie find zwar ungertrennlich, aber boch verschieden von Das Bewußtsenn ist die allgemeinfle einander. Korm, und ift in Unsebung ber Seele ber Musbehnung in Unfebung bes Korpers abnlich. Quebehnung aberhaupt (unbestimmt) fann zwar nicht getrennt von einer besondern Urt der Ausbehnung (einer besondern Figur) aber boch berichieden von berfelben im Gemuthe ftatt finden. Go fann auch Bewußtsenn überhaupt abstrabirt von ber besonbern . Urt bes Bewußtseyns nicht burch innere Merkmale Durch Singufommen ber befonbern fregebacht. gifischen Bestimmung bingegen, nicht nur als biefe befondre Urt bes Bewußtsenns, sondern als Bewußtsenn überhaupt erkannt werben. Daber kann Bewußtsenn überhaupt ohne Birkel nicht befinirt werben, weil es als bas allgemeinste Merkmal in allen Definitionen vorfommen muß. Das wirks liche Beziehen ober Bezogenwerben einer Borftels lung auf ihr Objekt und Subjekt macht also nicht bas Bewußtsenn überhaupt, sondern eine besondere Art besselben aus. Die Erflatung bes Berfassers (welche bie Reinholdsche Erflarung iff) ist also zu Rolge bes Sprachgebrauchs zu enge.

Die Erklärung von Vorstellung ist die Reinholdsche Erklärung der bloßen Vorstellung (Elementarphylosophie &. V.).

Diese Erflarung weicht gleichfalls vom Sprache gebrauch ab; diesem zu Folge ist Borstellung basie nige, bas sich, als Theil eines Ganzen ober eie ner Sonthesis (in ber apperception) als Merkmal auf baffelbe bezieht. 3. B. ein Gemalbe, ein theatrafifches Stud ift eine Borffellung, inbem jenes einige Merkmale bes abgemalten Begenstanbes (fichtbare Rigur und Rarbe); biefe Merfmale einer Handlung ober Begebenheit, die fich als Merkmale auf den Gegenstand ober die Handlung bes ziehn, baritellt. Bingegen ift basjenige, bas fich im Bewußtsenn aufe Subjekt und Objekt (im Reinholdschen Sinne) bezieht keine (partial) Darstellung bes Subjekte und bes Objekte; es bezieht fich nicht auf biefelbe als Mertmal, fondern als Bedingungung der Koeristen; im Bewußtfenn; es fann also ju Rolge des Sprachgebrauchs nicht Borftellung beißen.

Ferner, so sind das Objekt und das Subjekt, transzendental a priori gedacht, bloße Ideen, die durch kein inneres absolutes Merkmal, als bloß durchs Bezogenwerden der Borstellung auf beide gedacht werden; dahingegen die Vorstellung schon a priori als etwas durch innere absolute Merkmale Bestimmbares gedacht werden muß.

Diesem zufolge sind also Subjekt und Objekt. nicht einmal Bedingungen der Kveristenz zur Borstellung stellung (das wenn eine Borstellung im Bewußtsenn existiren soll, auch diese Ideen zugleich existiren maßsen) sondern umgekehrt. Die Erklärung der Borsstellung ist also nicht einmal in dieser Rücksicht (wo es nicht ein etwas dem vorgestellten Begenstande ähnliches, sondern mit demselben nothwendig Koerisstirendes bedeutet) richtig. Die Bezlehung der Borstellung aufs Subjekt und Objekt ist nicht urssprünglich, sondern sie entsteht erst durch eine psychologische Täuschung auf solgende Urt.

. Mus ber Gewohnheit eine jebe Mahrnehmung auf andre Wahrnehmungen burch ben Begrif ber Roepisteng gu beziehn, entsteht biese transgenbente Deigung ber Einbildungsfraft, eine jebe Wahrneb. mung auf ein Etwas überhaupt zu beziehn. Ich habe j. B. immer mahrgenommen, daß bie gelbe Farbe entweder mit der vorzüglichen Schwere, ber Barte und Dichtigfeit im Golbe; ober mit ber gas bigfeit und Weiche bes Wachses, ober sonft einer Eigenschaft foeristirt. 3ch mache baber Diefen Erfahrungsfaß nicht nur allgemein, sonbern auch transe gendent; bie gelbe Farbe muß einem nicht nur unbestimmten, soudern unbestimmbaren Etwas geboren. Auf Diefe' Urt entsteht die fingirte 3bee von einem Objeft außer bem Denfungevermogen (nicht Dinge überhaupt) bas auch außer Diefen Begriffe einer möglichen Beziehung überhaupt (Rorm ber Upperception) seine Realitat haben soll.

bald aber bie Bernunft biefe Laufchung entbeckt hat, muß auch bie harauf gebaute Theorie wegfallen. —

Ferner &. II. Zur Möglichkeit einer Borftele lung gehört bemnach junachft:

- (tand möglich macht.
  - 2) Etwas, wodurch die Beziehung auf bas Borftellende, oder auf das Gemuth möglich wird.
- §. III. Die Beziehung einer Borstellung auf einen Gegenstand (s. II. No. 1.) ist möglich, oder: eine Borstellung stellet etwas, d. h. einen Gegensstand vor, in so fern etwas in ihr, durch etwas von ihr und dem Gemuthe, als dem Subjekte dies ser Borstellung, verschiednes bestimmt und here vorgebracht wird.
- g. IV. Die Beziehung einer Vorstellung auf bas Semuth (g. II. No. 2) ist möglich, ich stelle mir, bas Semuth stellt sich etwas vor in so fern etwas in ber Vorstellung burch etwas anders von ihr selbst und ihrem Segenstande verschiednes, also von dem Semuthe, als dem Subjekt derselben, bestimmt und hervorgebracht wir.
- §. XIV. Dassenige, was die Beziehung ber Borstellung auf einen Segenstand im Bewustseyn möglich macht (§. III.) und also durch den Gegenstand bestimmt ist, heißt der innere subjektive

Stoff einer Borstellung; bassenige, wodurch ihre Beziehung auf das Gemuth (§. IV.) im Bewuste senn möglich wird, und was also durch eine Hands lung des Gemuthes mußte bestimmt worden senn — ihre Form. Weder die Eine, noch die Undere ist für sich allein im Bewußtsenn möglich und eine Borstellung.

Aber was heißt bas: etwas in ber Vorstellung wird durch etwas von ihr und dem Gemuthe verschiedenes, oder durch etwas von ihr und dem Gegenstande verschiedenes bestimmt und hervorgesbracht? Soll dieses heißen: dieses Etwas in der Vorstellung ift eine Nealwirkung vom Gegenstande oder Subjekte, als ihrer Ursache? Dies kann nicht sen, weil das Verhaltniß von Ursache und Wirskung nur zwischen reellen Objekten der Erfahrung (Wahrnehmungen) statt finden kann; nicht aber zwischen diesen und den Ideen von Subjekt und Objekt überhaupt.

Es kann also nichts anders heißen, als: zur innern Möglichkeit einer Borstellung gehören zwei beterogene Bestandtheile: ein Stoff und eine Form; jenes ist dasjenige in der Borstellung, woburch sie nicht bloß Vorstellung überhaupt, sond bern eine bestimmte Vorstellung ist.

Diese ist bassenige, wodurch sie Vorstellung überhaupt, und das ihr mit andern ihrer Urt gemein mein ist. Aber alsbann werben bie Ausbrücket hestimmt und hervorgebracht gang unschicklich senn. Dieses erhellet noch mehr aus dem Folgenden.

§. VI. Der innere Stoff einer Borstellung (§. XIV.) entspricht swar dem Etmas, was vors gestellt und im Bewußtsenn von der Borstellung unterschieden wird, d. i. dem Gegenstande an sich; ist aber nicht felbst bleser Gegenstand, und wird ihm durch dassentze, was ihn im Bewußtsent möglich macht, nämlich durch die vom Gemuthe bestimmte Form einer Vorstellung, unähnlich.

Was heißet bieses: der innere Stoff ents spricht dem Gegenstande an sich? Der Gegensstand an sich? Der Gegensstand an sich kann als eine bloße Idee weder als Bedingung der innern Möglichkeit (wesenkliche Besstimmung), noch als Bedingung der Wirklichkeit (Ursache) des Stoffes gedacht.werden.

Nach mir hingegen bezieht sich so wenig ber Stoff als die Form auf irgend etwas außer der Vorstellung, sondern sie beziehen sich auf einander als wesentliche Bestimmungen, öder innere Bestingungen einer Vorstellung überhaupt. So bestieht sich auch die aus Stoff und Form bestehende Vorstellung auf andere Vorstellungen, mit denen sie als zur Verstandseinheit (Synthesis) gehöriges Mannichfaltige gedacht und worauf er als Merkmal bezogen wird. Dieser Vorstellung ents spres

sprechende bestimmte Mannichfaltige, heißet das vorgestellte Ding. Das unbestimmte Manniche faltige überhaupt aber, das in einer Verstandseins heit gedacht wird, und worauf sich eine Vorstellung als Merkmal beziehn kann, heißt bei mir Ding an sich.

Das Subjekt einer Vorstellung ist nichts and bers, als die zur Vorstellung als Vorstellung (Merkmal einer Synthesis) nothwendige Einheit der Apperzeption. Aber für jest mag dieses ges nung seyn. \*)

Sh

"In Ansehung der Berausforderung, an bie Kanzntianer, sagt der Rezensent meines philosophischen "Wörterbuchs (A. L. Z. 7. Jan. 1792) um nichts bils "liger, sind die Bedingungen des Kamps, die Herr "M. den Kantianern zumuthet. Ob dieses (das diese "nehmlich die von mir als ausgemacht aufgestellten "Säse zugegeben werden) in Rücksicht auf die drei "ersten Bedingungen seine Richtigkeit hat, hängt von "dem Sinne ab, in welchem der Versasser die Aussydrücke, Ding, Dinge überhaupt, Objekte u. s. w. "verstebt."

Ich habe in dieser Reviston schon gezeigt, daß wenn man biesen Ausbrucken nicht den Sinn beis legt, den ich ihnen bengelegt habe, sie alsdann gar keinen Sinn haben konnen.

Das Gesen der Association ist ein bekanns tes Prinzip, woraus sich, wie ich schon in dies sem Artikel bemerkt habe, die Emstehungsart Ich fomme jest auf eine Untersuchung, bie, wie ich glaube, gang neu, und in ber Pspichologie von großer Wichtigkeit ist; nehmlich, wie fern es auläsig

der (sogenannten) transcendentalen Begriffe erklaren läßt. "hier halt es der Kantianer, wenn zwir ums anders an seine Stelle zu versetzen wissen, "gewiß nicht länger aus. In dem angeführten, Arzitek findet er keine Spur über die Entstehung dese zienigen, was nach seinem (des Kantianers) System zein transcendentaler Begriff heißt und heißen kann."

Belde Ungerechtigfeit! Bat ber Regensent an Ach in dieser gangen Regenston nicht dassenige gezeigt, mas er mir vorwirft, nehmlich, baß er aus feiner eignen Denkungsart nicht ausgeben, und fich an bie Stelle eines andern Denfers verfeten fann? 36 babe freilich in gebachtem Artifel nicht die Entstehung ber mit Recht fogenannten transcendentalen Bee griffe, a posteriori bewiesen, dieses ware ein offene barer Biberfpruch, fondern ich habe bie Entftehung berjenigen Begriffe, die der Kantianer für transcen. bental ausgiebt, a posteriori gezeigt, und dieses muß ber Rantianer mit affer Gebuld aushalten, wenn er nichts bagegen einzuwenden hat. Recenfion fieht ohngefahr fo ans, als wie wenn Ses mand behauptet fatte: es gebe feine Bunderwerfe, indem er zeigte, baß alles, mas bafür gehalten wird, nach ben allgemeinen Naturgefegen geschiehet, und jemand darüber folgende Rezension fchriebe: ber Berfaffer hat nie die Entftehungsart ber Bunber, werte bewiesen, indem dasjenige, beffen Entstehungse art er bewiesen bat, tein Bunbermert ift.

zutäßig ober gar nothwendig sen, dur Erklätung eis niher psychologischen Erscheinungen, von der Phys fiologie, voer überhampt von der Maturlehre einen Gebrauch

Herr M. brudt sein Associationsgeset folgender, masen aust wenn die Wahrnehmung der Obsjette in Zeit und Naum, nach einer Regel, als zugleich eristirend oder auf einander folgend, simulich wiederholt wird, so wird bei der Wahrnehmung des einen die Wahrnehmung des andern nach einer Regel spriori bestimmt. Der Kantianer wird sich unter der Regel, durch wieders das Zügleichsehn und die Folge bestimmt wieden soll, entweder gar nichts, oder die drep Rathegorien der Relation denken zu.

Dier bat mich Rezensent gang und gar nicht vere Randen. Regel überhaupt ift ein Berhaltnis awir ichen mehreren Begenstanben. Gie fann in Anfer bung ihres Gebrauchs von dreperlen Arten sennt ? i) zufällig, 2) fubjektiv nothwendig, 3) objekt tiv nothwendig. In allen regelmäßigen Begent ftanden der Matur ift eine Regel von ber erften Art angutreffen, fie tonnten, whne ibr Befen gu veraus bern, fo gut nach einer anbern ober nach aar feinet (mabraunehmenden) Regel eingerichtet fenn. - wirkliche Regel, wonach fie eingerichtet find, ift alfo thnen blog zufällig. Die Marime, wonach ein Wenfch feine freywillen Sandlungen einrichtet, ift feine bloß jufällige (ich verftebe bier nicht bas Rantifche Moralpringip) Regel. Sie fann in Anfehung ber subjectiven Bebingungen biefes Menfchen nicht mit einer andern vertauscht, vber ganblich wege Magaz. 9. B. 3. St.

Bebrauch in machen? Bemeinhin wird in den pfie chologischen lehrbuchern von der verschiedenen Beschiens, ber Merven und ber te bense bense

gebacht werben. Sie ift aber auch ericht objettiv nothwendig, indem das Befen bet frepwilligen Sands lungen, ben 3meck und folglich auch die fich barauf beziehende Regel unbestimmt laft. Dabingegen ift Diese Regel, ober biefer Oat, eine breifeitige Figur, tft auch dreiwintlicht, nothwendig, indem fie in feis nen befondern Bedingungen bes Oubjefts, fondern im Befen bes Objekts felbst (bes Dreiecks) gegrundet ift. Mun finden wir in une bas befannte Befet ber Affor ciaten, bas beißt: eine bestimmte Regel, in Anfes hung ber Reproduktion ber Einbildungekraft. Bon welcher Art ist also diese Regel? Sie ist nicht bloß jufallig, weil die Folge ber Botftellungen in ber Reproduktion immer burch bie golge in ber fimiliden Bahrnehmung felbst bestimmt wird. Sie ift nicht objektiv nothwendig, weil die Objekte auch in einer andern Folge von ihrem Westen nichts verlieren. Ste ift alfo fubjettiv nothwendig, nur mit biefer befondern Bestimmung, buß bas Subjektive barinn nicht wie fonft materiel (in der befondern Beschaffen. belt des Subjekts gegründet) sondern Kormel (in der wirklichen Bieberholung Diefer Folge, Die auch einem andern Subjekt moglich ift.

Daß ich einen gewissen Menschen, in einem gewiffen Garten, gesehen habe, ist bloß zufällig. Daß ich ihm ofter darinn geschen habe, ist eine mahrgenommene Regel, die auch zufällig ist. Dun sehe ich diesen Menschen außes dem Garten, bei dieser Geler benszeister gestrochen, und bavan bei gewiffen Gen legenheiten Bebrauch gemacht; ba aber sowohl die Granze ber heterogenen Wiffenschaften (Sees 28 2

Belegenheit fallt mir immer (ohne Radflicht auf die Unterbrechung bunch andere Associationsreihen, voer bes Dichtungsvermögens) der Garten bep. Diese Regel ist (da sie nicht in einer besondern Beschaffensheit meines Subjekts gegründet ist) für jedes Subjekt, bei dem ihre Bedingungen (die öftere Wiedersholung der Wahrnehmung) wirklich geworden sind, gultig. Dieses ist das bekannte Gefet der Association, worten sich Rezensent nicht habe sinden können, und welches ich auf solgende Art ausgedrückt habe: wenn die Wahrnehmung der Objekte ic.

Der Kantianer, sagt der Rezensent, wird sich unter der Regel, durch welche das Zugleichseyn oder die Folge bestimmt werden soll, entweder gar nichts, oder die drei Kurthegorien der Relation benten.

Freillch ber Kantianer, ber fo wenig Kant als irgend einen andern Selbstdenker ju verfieben fähig ift, und ber wie ein Mubipferd fich beständig um die Lathegorien herumdrehet, ahne von ber Stelle ju sommen, oder wie ein schlechter Abvotat über die vielen Formalitäten den Prozes nicht zu Ende bringen kann, kann fich daben nichts andere benten.

Aber was gehet mich biefer Kantlauer an. Der jenige mußte mit Blindheit geschlagen fepn, der nicht einsieht, daß die Regel in der Wahrnehe mung, wodurch die Regel in der Neproduktion de ftimme

len eund Khrperlehre), als ihr Einftiß itt einent ber nicht gehörig bestimmt suden fo kann biefes unt mit einem unfschern Schrift und vieler. Besuisand keit geschehn.

96

fimmt wied, nicht, die fegenannten Rathigorien, sondem die Webingung ihres Gebrauchs ift....

Auch versteht der Rezenseut nicht meine Theor rie der Einbildungstraft, und dieses mit Recht, weil sie seine gange Philosophie über den Saufen wirft. Jeder Selbstdenter, der mein Worterbuch selbst mit Ausmerksamkeit lesen, und sich hierinn nicht auf den Bericht des Rezensenten verlassen will, wird diese so vollständig sinden, als nur irgend eine Theorie sent tann.

Ferner heißt est "unter biesen Umftanden kant "sich Rezensent freslich nicht wohl auf die nähere Pra"fung der Einwurfe, die der Werfasser den beiden Par"icheien entgegenstellt, einlassen, und es geschieht bloß "dur fernern Bestättigung seines gefällten Urtheils, und "nicht ohne Besorgniß den Herrn W. misverstanden "zu haben, wenn er hier diejenige Einwendung, die "ihm noch unter allen am wenigsten niverständlich "schien, anfahret und aus dem Gestächtspunkt der "kritischen Sceptiker beleuchtet,"

(Seite 24) "Was die Naturwissenschaft bes
"trist, so kann man bloß die Formen der
"Jontität und des Widerspruchs a priori
"von den Gegenständen a posteriori, weil sie
"von allen Gegenständen überhaupt gelten, ge"brauchen, sie haben also schon vor dem wirk"lichen

Ich will hier meine Erunde, sowohl für, als wider bieses Berfahren anführen; die ferniere Unstersuchung über diese Materie aber will ich andern überlassen.

B-3 -- "5 - Ji Grun

lichen Denken der Objekte unter demfelben

"Mein manunter Mealität das werstehet, was "in der Arkifüder effinen Vernunft objektive Rear "skiat; Beziehung unf Objekte anspechald der Vorsmität, "stellung heiffer ihr habem die Begriffe der Joen "tisk und des Witberspeuchs, die urstränglich bloß "tisk und des Witberspeuchs, die urstränglich bloß "tisk und des Bitberspeuchs, die urstränglich bloß "tisk und des Berneders gegründer find; so wenig "als ärgend eine initdere logische Korm eine andere "Realität; als welche sie vermittelst ver sinnlichen

and the state of Mein Betr Megenfent, fie haben fich geirret, ich verftehe nicht tie objektive Realitat, das beißt, blejenige, bie ihnen in Beziehung auf reelle (finne liche) Objette, fondern biefenige, die Shueif an and für fich zufommt, und woontch fie die Bormen eribas und nicht nichts find. Off wiffen, dag la bie Berufung auf die allgemelite Logit'in Mufgelffluig ber urfprung. lichen Fornien bes Beffens, als ein babrer fritischer Sceptiter, verbaltfrig'inache. " Die Boliff ber hupothetlichen Gape; 'h E. Mr bet tifte feine Berftanbeform, fondern Debbutt ber transcellbenten Einbil bungetraft, modurch bas, was beständig ift, für nothwenbig behalten wirt. Bur Barftellung ber Sormen der Spentito und des Widerspruchs ift-je: ber, Gegenstand ohne, Unterschied binlanglich. foges

1) Eine Erscheinung erklaren, und bie Bes dingungen einer Erscheinung anzugeben, sind zwei gang verschiedene Unternehmungen. Wer eine

sogenannten Kathegorien hingegen können gar niche bargestellt werben. Ihr sogt mir, die Barstellung der Kathegorie von Arsack warde ich überall sinden, wo Objekte nach einer Regel in der Zeid nothwendig auf einandenfolgen. Gut! aber ich sinde diese nirs gende. Daß auf der Eiegenmart des Zeuers, zum Beispiel; beständig den Schweizen des Wallies folgt, ist nicht nothwendig, (in dem Sinne, in welchem ein Dreisek nothwendig drei Winkel hat) d. h. es ist blaß subjektiv (unter Boraussehung der keständigen Wiederholung der Wahrnehmung dieser Folge) nicht aber objektiv (von keinen subjektiven Bedingung gen abhängend) nothwendig.

Fragt Ihr ferner: woher ich gar zu dem Begrif der objektiven Nathwendigkeit gelangt bin, da
er, mir zusolge, in der Erfahrung nirgend anzutrefzen ist? so antwarte ich: diese objektive Nothwendigkeit ist mir aus den Sähen der Mathematik bekannt, die Ihr sälschlich auf die Begenstände der Erfahrung äbertragt, Zur Darkellung des Sähes der Identifat und des Widerspruchs hingegen, gehören
zar keine subjektive Bedingungen. Diese Sähe sind
daher, so wie alle andere, die von keiner subjektiven
Bedingung abhängen, objektiv nothwendig.

Damit fallt auch bas gange folgenbe Mefonnes ment bes Regenfenten auf einingl über ben haufen. eine Erscheinung erklaren kann, ber kann auch die Bedingungen, in so fern sie in dieser Erklarung enthalten sind, angeben. Hingegen kann jemand die Bedingungen einer Erscheinung recht gut wissen, ohne sie deswegen erklaven zu können. Der Aftronom, der die Ursache einer Sonnensusterniss, durch das hintreten des Mondes zwischen die Sona ne und die Erde erklaren kann, kann auch die Besdingungen der Zeit angeben, worinn eine Sonnenssinsternis vorfallen kann, nämlich am Neumond. Der gemeine Mann hingegen kann zwar aus vielsfältiger Beobachtung die Bedingung angeben, ohne beswegen die Erscheinung selbst wissenschaftlich ersklären zu können.

Wenn man also bas Individuelle in bem Gras be und ber Richtung ber Seelenwirfung aus bem Individuellen in ber körperlichen Organisation, nach Ba bem

Am Schlusse dieser Rezension schlägt er sogar ben Weg ein, sich hierüber an mich selbst zu adressiren. D! unglucklicher könnt' er sich nicht abressirt haben. "In Rücksicht, heißt es, auf den Erweiß der Thate "sache, daß die Rathegorien in der Erfahrung wirts "lich gebraucht werden, durfte der Kantianer Herrn "M. auf dessen eigene Ersuhrung verweisen."

So! auf meine eigene Erfahrung foll mich ber Rantianer verweisen, aber auf welche? in bem Sinne, ben ber Kantianer bem Begrif von Erfahrung beilegt, habe ich keine Erfahrung.

bem aus ber Erfahrung befanntem Gefes ber Berbindung gwischen. Seele und Rorper; erflart? fo beife es blog: man macht bie lestere jur Bebingung der erftern, nicht aber, man erklart biefe burch Um die Entstehungenrt, einer Andividuellen iene? Seete au exflaren, mußte man erfflich ben allge meinen Begrif von Seele aberhaupt (nicht willführe lich; fonbern aus ber Erfahrung) feftfegen, alse, bann zeigen, burch welche Beranderungen, bie it ber Matur ber Seele falbit gegrundet find, Ale-nach und nach immer naber bestimme, bis sie biefe. indis viduelle Beschaffenheit ber Geele geworben ift; nicht blog gur Erflarung einer besondern Beichafe fenbelt ober Mobififation ber Seele eine ihr forres fondirende Beschaffenheit ober Modifitation bes Rorpers anzugeben, wie es boch zu geschehn pflegt.

2) So kann man in ben mehresten Fallen nicht einmal die besondere Modisstation des Körpers, die einer besondern Seelenmodisskation korrespondirt, und folglich als Bedingung derselben angesehn werden kann, bestimmt angeben, sondern bloß im Allsgemeinen eine solche voraussehen. Woraus ershellet, daß dergleichen Erstärungsarten allenfalls in der Anthropologie, keinesweges aber in einer reinen Psychologie geduldet werden können.

Grůn-

## Grunde bafur. ...

1) Die Seele kann nur als eine Subskanz in ber Erscheinung gedacht werben; indem ber Bei grif von Substang überhaupt nur als Bedingung ber Erfahrung feine Realitat bar; b. b. fo lange Die Folge ber Seelenerscheinungen ununterbrochen bleibt, muß barinn bei allen Beranberungen etwas Dauerhaftes in ber Zeit gebacht werben, werm Die Wahrnehmung Diefer Erschelnungen Erfah-Wird hingegen biefe Rolge uns rung werden foll. terbrochen, so bort auch die Subffanzialitat best Seele auf, indem ihr ganges Dafenn aufhort: Mun aber lehrt uns bie bestanbige Beobachtung, daß die Rolge der Seelenerscheinungen zuweilen (im tiefen Schlafe, Ohnmacht u. b. gl.) in ber That unterbrochen wird, und obschon bie Erscheinungen nach diefer Unterbrechung mit ben Erscheinungen por berfelben noch immer verfnupft find, fo muß man boch, wenn man bie Urt biefer Berknupfung einsehn will, erft in Bebanten nach pfnchologischen Befegen biefe Lucke ausfullen und bie fehlende Eri Die Substanzialität scheinungen interpoliren. ber Seele ift also in biesem Betracht nicht konftis tutiv, fondern als Ibee bloß regulativ.

bie nicht mit andern in eben derfetben Geelensube franz gegründet sonn können. Bon dieser Urt stad 4. B. Vorhersehungen ober Ahndungen, die einer

eine frembe Perfon ober Bache betreffen, von felbft in biefem Magazine baufige Beifpiele vor-Commen, die fich nicht fo leicht wegraisoniren las fen, wenn man nicht einem Spfteme zugefallen allen historischen Glauben vernichten will; und wozu ift biefes nothwendig? Ein und eben baf felbe Ding tann, sowohl für fich, als mit Unbern ein Suftem (ein nach einem Prinzip geordnes tes Sanges) ausmachen; einige Mobififationen bef felben tonnen alfo nach ber Erften, andere bingegen nach ber lettern Boraussehung erflart werben. Die besondren Mobififationen, die die Seele burch bit außern Einbrucke erhalt, find offenbar von ber amelten Urt. Daß ich jege eben bie Empfinbung ber rothen Barbe g. B. babe, laft fich fo menig aus ber blogen Rezeptivitat ober bet Rabigfeit meis ner Seele, Einbrucke überhaupt zu erhalten, als aus ben ichon erhaltnen Seelenmobififationen er-Blaren; b. b. in biefer Rucfficht macht meine Seele nicht für fich, sonbern mit anbern Dingen ein Snftem aus. Es fonnen alfe verschiebene ben aus Gern Begiebungen nach fo febr von einander getrennte Seelen bennoch in einer Bechfelwirfung mit einans ber ftehn; und fo wie wir, wenn wir bie Geele als ein für sich bestehendes Ding betrachten, bie tuden ber Beit in Gebanten ausfüllen, fo fone nen wir auch hier bie tucken bes Raumes auss fillen.

Mac Leibnizens Monadenlehre und der Harmoniapraffabilita kann eine mit Bewußtsenn ben gabte Monade (Seele) zweierlei Arten von Modifikationen erhalten; die eine ist das Resultat der Wirkung und des leidens aller derjenigen Monas den, die mit ihr in einer besondern Beziehung stehm; v. h. der Organisation. Die andere ist der ans metresdare Einsluß einer andern Monade, die ihrem innern Wesen nach mit jener in einem ges nauen Verhältniß steht.

Man kann der Psychologie, so wie auch jeder andern Naturerkenntniß keinen größern Schaben gufügen, als wenn man sich bemuht, alles, was in dieser Wistenschaft: vorkommt, unter ein einziges System zu bringen.

Derjenige, ber ein solches System einmal gesschmieder har, berengt dadurch selbst seinen Gessichtstreiß; er sindet in der Wissenschaft nichts mehr, als was diesem Systeme gemäß ist. Alles übrige, was sich ihm darinn ausdringt, verwirft er mit einem phylosophischen Trop.

Die auf die Boraussehung gegründete Psychologie, daß die Seele kein für sich bestehendes Wesen, sondern ein Theil eines größern Sanzen (des Weltalls) ausmacht, ist zwar weniger rein, als die auf die Substantialität der Seele gegründete. Sie ist aber um desto vollständiger als diese.

Go Mr and bie auf fene Borausfesu grundete: Moral weniger ber Eigenfiebe und ben Interesse schmeichelhaft, aber besto mehr nebert he fich ber. Aber biefer Wiffenschaft; \*), als bie auf biefe Bocaussehung gegründese Die Unsterhlichkeit der Seelerist nach ber Boraussaupg ber Substantialität berfelbeng ben menschuthen Winfchen angemessener; nach ber entagtenee festen Borausfegung ift fie bingegen um boftor fer fter gegrundet. A Section of the Louisian

den Alleny am vernünftigften, wenn man feine Dieser beiben Spfteme ganglich verwirft, und von einem jeben mit gehöriger Einfchrantung einen Gebrauch macht. \*\*)

) Sie ift bas ftoliche lecundum, naturam vigere; p. b. fic als ein Theil ber allgemeinen Datur betrachten und diesem gemaß handeln.

1 1 16 His 150 ...

\*) Trennen und Derbinden find zwei entgegefeste Mittel, wodurch man jur Ettennenis aberhaupe gelange; burch einen proportionirten Gebrand bies ... fet beiben Operationen gelangt man gur richtigen Brennenig. Anfange liegt alles, wie in' einem Chabs in Berwierung; alle Geelenvermogen werben 'auf alle Begenftande ohne Unterfchieb angewandig bie Erfennwiß ber Dinge fann baber nicht anders, als verwarmen febn. Rach und nach wird in diefes Chaos Licht und Ordnung gebracht; man fangt an, fowobl die verfchiedenen Seelenoperationen voll einans

andrance a

Dap ar

· Zwei Briefe von Canbsettungen. \*)

Erepfeld ben giten Sull 1791.

Leber Freund!....

Estreuet mich dir kennen zu gelernet haben, ich wünsche bag du noch wohl und gefund, in Braunstyweis bist. "Ich denke aft an dich, well

der zu trennen, die einer jeden ben ihr angemessenen Wirfungafreiß anzuweisen. Darque entstehen ver, schiedene Wissenschaften, wie auch verschiedene Spissenschaften, wie auch verschiedene Spissenschaft und einer und eben derselben Wissenschaft, Man pflegt aber auch hierinn zu überreiben, wohurch man anstat der vorigen Verwirrung, Steiststeit und Einseitigkeit hervorbringt. Man will eine jede Wissenschaft und Ein jedes Spissen, ihrer Natur zu wider, wellig un zerhalten. Das weiten Forteschieder in den Missenschaften lernt wan erft diese michtige Rahrbeit kennen. das in menig das Treese

schoer, weig mit erhatten som pergrem sorts schricte in den Bissenschaften lernt man erst diese wichtige Wahrheit kennen, daß so wenig das Trens nen allem, als das Derhinden zu gebrauchen sey, sondern: medium tenuere benti!

4) Diefe beiben Briefe find mir vom herrn Coutations, rath Campe in Braunschweig gutigft mitgetheilt

bu bift ein Muger und braver Main, ich habe bich recht lieb, und verebre bich. Wie befindet fich Deine fiebe Frau Gemablin und liebe Lociter. ' 9ch bin vergangenen Donnerftag Morgen fruh um 5 116r mit meiner Mutter, Berr Beinice, meine Schwester und herr Commissonerath Oppermann und feine Sumitie von hier mach Mors bei Mabes moisell Rappert gefahren, wir find bafelbit abgefriegen und ihr besuchet; wir haben Raffe getrunten umb Besbelges baju gegeffen, bernach find mir bei ber liebenswurdige Mabam Martin ju Tle iche gegangen, und haben bafelbft gefpeifet unbab truffen. Es bat alles vortreflich gefchmedt. Nache ber baben wir Raffe getrunten. Dach bem Tritte Fen find wir fragieren in herr Milhelms fein Barten por bem Thor gegangen, iffind in einem fleinen Schiffchen bem Wasser übergefahren und nach eines fcones Bartenbaus gefommen. 36 babe bafelbit in eine Schaufel gefessen und mich geschaufelt. 3ch babe gefeben, bag Bauernterle Bifche gefangen bas Wir haben Butterbrod gegeffen und Wein basn getrimfen, barauf habe ich von Mabame Martin, Mittemoffell Sirt, 2 Mabemoifell Dapvert und herr Wilhelms und feine Familie Abschied genome

worben. Wegen bes gang eignen und juwellen homerifchen Ibeengangs verbienen fie gewiß in einen Wagagin ber Erfahrungefeelenkunde einen Plat.

Morig.

mommen, und ihnen breimal gefiffet und gefaget: Role lebe Botil, and wir find von Mors nach hier angefommen. Mabam Merfini ich verte lieb habe, wie ein lieber Berr Rampe, Gie auch ift eine recht liebenswurdige, brave, artige und fluge Rrau. Sie hat vorige Woche ein recht ficonen Brief an mich gefchrieben, Und ich babe ihn burchgelefen, und mich bariber gefreiet. - Gestern Abend um balb zehen Uhr find viele Menfchen in ber Reformite. ten und Katholischen Rirche febr geschwind gegane gen, und fie baben bafelbit febr ftart gelautet. Bicle Menschen baben es gebbret - fie find febr gerschwind nach Bitingsbof gelaufen, baben es gefeben, bag 2 Saufer find abgebrannt, haben es ausgelbschet und Derr Beinide but mir ergablet bag 2 Schweine und ein Sund find tobt verbrannt, Die Rub und bas Pferd find aus bem Stall auf bem Relbe gelaufen. 3ch auch hingeben wollte, aber meine Mutter hat mir gefaget, ich foll zu Saufe bleiben. 3ch bin außerorventlich borüber etschrocten, und ich babe gefaget, Postaufenb, Ichi be dante ble armen leute recht und ich puse alle Abend bas licht aus vorsichtig. - Gei so gutig und Schreibe bich und beine Rrau Gemablin und liebe Tochter in mein Stammbuch und fage beine Lochter, fie foll etwas bubfches barin zeichnen gum Unbenfen. 3ch habe bich auch recht lieb. Ein, Kompliment von mir an beine liebe Frau Gemablin. Auch ein Kompliment von meine Mut

Mutter und Hore Seinicker au bir und: beime Frau Seinaffin, Herr Popfeffer Stufe und Das Demoifell Detheer. Bed bin

ther is lettle mount to be or

1.4. 12 Anglie a Deborfamster Jüngling und Freund

Peter von der Herberg.

Crepfeld ben iften Julius 1991

Mein lieber Freund

Ich freue mich daß du gesund und wohl bist. Herr Beinicke hat zu mir gesagt, ich soll einen Brief an Herrn Educationsrach Kampe schreiben.

Dam Winkelmann und Peter mach Emmerich gefahren, und wir haben baselbst meine liebe Mutter bestüchet, und haben bei ihr gelogirer und wir haben bei ihr gelogirer und wir haben bei ihr gelogirer und wir haben baselbst auf der Kitmse gegangen. Bor ohne gefahr zwei Wochen vor ix Lage Herr Johan Winkelmann ist nach Emmerich gereiset, und er hat bei Herr Geeven gelogiret, und er hat das selbst auf der Kirmse gegangen. Ich bin mit Madam Winkelmann ihrer Schlafftube zu Bette gegans

segangen. Daufunftigen Donnerstag Morgen ober Nachmittag ober Abend werden meine Mutiter Bruder, und ber Johan Winkelmann aus Emmerich hier ankommen, und sie werden bei mich besuchen und sie werden bei Madam Winkelmann logiren und ich freue mich sehr darüber. Ich werde zu meine liebe Mutter sagen: guten Tag, es freuet mich dir wohl zu sehen. Wie hast du dich so sange besunden.

Sen so gittig und mache ein Kompliment von mir an mein lieber Herr Svucationsrath Rampe seine Frau und beine Lochter, auch ein Kompliment von Herr Peiniske. Ich bin

## Deine

liebe Freundin und Jungfer Johanna Lammets.

Diese Kleine wohnt nicht bei mir, sondern bei einem gewissen herrn Winkelmann. Sie will damit fas gent sie hatte, sobald fr. 28. verreiset war, bei ber Er. 28. veschlafen.

Stinide.

974343. 9. 25. 3. St.

2. Lin-

Untersuchung der Moglichkeit einer Charak-

terzeichnung aus der Handschrift.

Der mit einem geistigen Aether burchströmte Ners ve empsindet sehr vieles, was für dem gröber orgas eisstren Boeotier gleichsam Nichteristenz ist, und das durch Erziehung höher geschrittene Monschenalster entdeckt eben so viel neues, wofür der noch in seinem harten Anochengebäude rugende Embryo des Menschengeschlechts weder Empfänglichkeit noch Sesuhl hatte. So steht denn täglich eine neue Welt auf, nicht allein umgeänderte Modistazion der alsen, sondern würtlich neue Schöpfung, für den empsindenden nicht minder, als sür den physisschen Menschen neue Welttheile und Kolumbusse.

Schmarmer nennt unfer Zeitalter unter and bern auch biejenigen, welche, wie jener kuhne Sees fahrer auf ber Spiße seines Schifs, solche unbes kannte Welttheile ahnden — die der periodischen Erziehung ihrer Zeitgenossen vorangeschritten; den Leibnisischen Uebergang von dem rohern zu dem kunftigen gebildeten Menschengeschlechte machen, und die ihre nur von fern ahndenden Empsindungen den schon alles entdeckt glaubenden Zeitgenossen verkündigen. Gewiß drangen solche feiner gebildete

Menschen ihre Entbeckungen nicht in kalte Schlußs formen und spstemfähige Periodenreihen, durch welche sie sie auch nicht gefunden und erkannt has ben — freilich gränzen sie mit ihrer glühenden Eins bildungskraft und schwebenden Empsindungen mehr an Dichter als an Philosophen an: — ist aber auch etwas natürlicher, als dieses, mehr mit dem Beiste jeder gefundenen Wahrheit übereinstimmend, als daß sie eher empfunden, als gedacht, eher gedichtet, in Gefühlen geahndet, als trocken dars gestellt werden kann? —

Auf ber ewigen Ausbehnung ber Korperwelt fchweben bie ewigen Denfformen ber Seele - ber Beift Gottes - um burch finnliche Unalogie von außen die angebornen Wahrheiten und Gefege bes geistigen Beiens zu entwickeln, und so Belt, Rore per und Beift zu einer gegenseitigen barmonischen Mitwurfung ju stimmen. Seele und Sorm ber Forperlichen Ausbehnung find gleich ewig - gleich augeborne Befege und Bahrheiten: mit einmal finft alfo bas Bebaube, bas jebe ber philosophischen Partheien - eine für ihre angebornen Dentgefege - ble andere fur ihre sinnliche Erfahrung - eine feitig aufführt: Seele und Welt, Denkgefes und Ausbehnungsform ift eins, nur biefes verfinnlicht bas Band einer harmonischen Entwickelung und einer gegenfeitigen Erziehung.

: Empfindung ward so gleichfarfi bie Grandlage ber Bernunft, ber empfindende Menfch, ber Bors gunger bes Dentenben und ber Schwarmer ber Boes laufer bes Philosophen. Erft finnlich außeren Ums veis - benn auf Empfindung und Ahndung ichwes benber Geift ber Einbilbungsfraft - und endlich mollenbete flare Erfenntniß und abgegagene Wahr leibnififches burch feinere Sinnorgane ges medtes Ulmben einer emigen Stufenfolge ber Schoe pfung und endlich burch Erfahrung und Denten geprufte und gefundene Babrheit berfelben. Darfit bu noch vor bem Dahmen Schmarmer errothen, Lavatet: - noch faumen, bag beine fo innig empfundene harmonie bes Menschengefichts und Menfchenftele von beinen Reitgenoffen - benen bu au fruh vorangeschritten, zu fruh die Periode einer verfeinertetn Menschheit verfündiget baft - bak von ihnen beine Empfindungen nicht verftanden, nicht mitempfunden und gefühlt werben! tag fie sur erft ju ber Stufe, wo ber Beift bes fchweresn Mervens entibit ber Welt offner ftebt, nur erft babin lag fie, gewiß fie werben beine Empfindungen woch nachempfinden - nut zu spat für bich ertennen', nur erfannt als einige Babrheiten binftellen! Das Genie fchwarmt immer so viele Augenblicke feis ner Erifteng bin, fo viele es mit neuen Abnbungen amb Empfludungen ausfüllt. Das Genie ift jeber zeit Schwärmer — nicht aber jeder Schwärmer

3d barf weber hoffen, ben Dabmen bes Schwärmers ju verbienen, noch ihn fürchten, von bem grob organifirten boeocifchen Allmiffer zu boren, wenn ich fur eine Erscheinung, bie mehr, wie so manches andere, ift belacht, als gepruft worben, wo nicht Empfänglichkeit, boch wenigstens Ernst habe, um fie einer grundlichern und benfendern Uns tersuchung zu unterwerfen. Ich glaube, ber Unthropologie einen fleinen Beitrag liefern und ihre Ausfichten erweitern ju fonnen, wenn ich fie felbft aur Entscheidung ber Rrage bervorrufe, und auf fie bas Refultat ber Unterfuchung jurudfommen laffe: ob und in wie fern eine Charakterzeichnung bes Menschen aus seiner Sandschrift wahrscheinlich und möglich ift? - Bier Ges Sichtspunkte, die ich mehr ober weniger gur Ente fcheibung nur angeben barf, bieten fich mir gur vole ligen Betrachtung biefer Brage bar :

- 1) Welchen bestimmenben Ginfluß hat ber Nerve auf ben intellettuellen, empfindenden und moralischen Menschen? —
- 2) Welchen bestimmenden Einfluß leibet ber Derve felbst von den übrigen ihn umgebenben Bestandtheilen bes Korpers — bem Blute, Knochen und Fleische.
- 3) Haben bie verschiebenen Mobififazionen bes Mervens auch verschiebene außere harmonifche Nachbilbungen, Bewegungen, Thatige

**E** 3

keiten ber Glieber? und hat baher ber Zusstand bes innern Menschen auch gemäßen Ausstruck in bem Meußern seines Handelns — bem Bewegen seiner Hande, Finger u. s. w.?—

4) Ift es baber möglich, charafteristische Hands schriften zu benten und durch Erfahrung in benselben Charafterzeichnungen bes Menschen zu bestätigen?

Reine Sprothese über bie Struftur ber Merven scheint mir dur Erflarung ber fo mannichfaltigen Erscheinungen des Empfindens so zureichend und bem hinschweben ber geistigen Schonheit fo ange meffen au fenn, als ber Mervengeift, ber ben Derben burchftromt - bas feinfte, ungerftorbarfte ber Materie, bas fich-nach bem hinfinken ber aufern grobern organischen Bulle mahrscheinlich ju einem neuen feinern Medium zwischen Welt und Geift So lange Aufeinanderfolge und Des beneinanderfenn die Denkgesetze jeder Geisterart bletben, fo lange ber menfchiche Geift fich nicht felbft ju ber bochsten einzigen letten Bollenbung bine schwingt, so lange muß ein Organ ba fenn, wels ches die möglichen Tonbestimmungen, möglichen Unreiz und Unschlag ber geiftigen Empfindung und Thatigfeit in fich tragt, und alle die moglichen Zeite modififagionen und Ausbehnungsformen, bie fich in jene auflosen, nachzubilben fabig ift. Es kann für bas geistige Wefen nicht gleichgultig fenn, wie bas Medium

Mebinen beschaffen ift, burch welches es Einwire Fungen befommt und austheilt, nicht für feine Thas tigfeit, Urt, Starte, Geschwindigfeit berfelben eleich bestimment, ob bas Fluibum mehr ober mes niger geiftig, mehr ober weniger trage, mehr mit biefen als jenen Beftanbtheilen getranft ift. Daber felbst Abstufungen bes menschlichen Beiftes ans aunehmen, ist biefes allein vermogend, alle bie taus fend individuellen Modififazionen bes empfindenden, moralischen und intellektuellen Menschen hervorzus bringen, beren lette fich an bie Ginheit anschließt, und beren bochfte in bem furgeften Zeitraum bie mannichfaltigsten Momente ber idealischen Schonbeit burchgehet. Je nachbem ber geistige Mether bes Merven bie finnlichen Darftellungen ber Schone beit in fich ju faffen, und nachzubilben im Stanbe ift: je nachdem entstehen die verschiedenen Erscheis nungen bes intelleftuelempfindenben Menschen. Metherische Beiftigkeit und ftille leichte Rube berfel: ben werben baber bie phylischen Erforbernisse zum bochsten Gefühl und Genuß bes Schonen. bewurft bie Empfanglichfeit fur Zeitvorstellungen und bas hinschweben auf ben Zeitformen ber Muse behnung? Diese aber die treue Nachbildung ber Aufeinanberfolge ber Zeittheilchen, welche bie Schone beit bilbet. Mit gludlicher Bilbung empfanglichet Sinnenwertzeuge verbankt ber Lonfunftler, Dabe ler, Bilbhauer - jeber feine eigene Darftellungs. art bloß biefen verschiebenen möglichen Graben ber åtheris

ätherischen Gelftigkeit und ber leichten geftlichen Rube. Feurigerer, geschwinder, ftattet würtend ber geistiger Aether bilbet ben Mahler, ber alle sein ne Empsindungen in dem eben so geschwindern und starter würtenden Nebeneinandersenn darstellt: him gegen leichtere, ruhigere Geistigkeit besolden bent Tonkunstler, der seine Empsindungen in der sanftern, gefälligern Auseinandersolge hinsches läst.

Der moralische Mensch leibet eben so viel Verschnerungen seines Daseyns durch die verschiedens Beschaffenheit des Nervengeistes. Der Freigeist und der Religibse — der moralische Sanguiniker und der furchtsame Gewissenhafte — jeder hat seinen eignen Boden, aus dem seine Empsindungsart hervorbricht.

långst bewiesen ist von Antheopologen der Einfluß des Nerven auf das geistige benkende Wesen,
daß ich also wohl die erste Frage dieser Untersilthung weitläuftig genug beantwortet zu haben
glauben barf.

Weiter könnte ich die zweite Frage ausdehnen, welchen Einfluß der Nerve von den übrigent Bestandtheilen des Körpers leidet? weitläuseiger könnte ich hier senn, wenn ich nicht schon diese Untersuchung anderswo durch meine Temperamentselohre vollendet glaubte.

Mun

Mur fragmentarisch wie überhäupt biest ganze Untersuchung nichts als Fragment sein soll wie bei britte Frage mit Beobachtungen bes gameinen lebens beantworten, ba sie schon übert bies burth Engels volltesphische Mimiet-und Lichtenbergs Bemerkungen aus feiner sarprischen Mene schenkentniß ist bewiesen worden.

Jeber Mensch hat nach seinem innren Charake ter auch etwas außerlich charakteristisches, außere lich auffallendes, kantrastirendes, unzusammensting mendes. Goldmacher, Mystifer, Upokalyptiker lasset sie ruhig bei ihrem Kruge Bier hinterm Tische sisten, und wer kennt sie schon de nicht an der verz brohten Form ihres Huces, den schielenden Blicken ihres Auges, dem schiefen Sigen ihres Royfes und Halses?

Bie del charafteristische liegen nicht allein in der Form und dem Sigen des Huto! — Jedes Leine perament sat einen eigenen Schnitt, eine eigne Urt ihn ju tragen: mit dem Sangalnifer ist er sand gulutsch, mit dem Nenomisten veromistisch, mit dem Benemisten denkend, wird mit dem Psegmatisch, dem Denkenden denkend, und mit dem Psegmatischen psegmatisch. Der Renomist läßt die Seitenspissen destelben auf seine breiten Schultern herabhangen, und die Vordersspisse, die sich kolbicht zu den zwei Seitenmauern hindiegt, rund und schier pach dem Hinmel stelgent Der sanguinische Gentemacher kneipt die Spissed

bes Hutes klein, läßt die Vorderspisse wie ein Schif sich über das Auge hinstrecken, den Hut seisst vonna auf der Rasenwurzel ruhen, und hinten in die Hoho steigen. Auf Universitäten, wo so manches Beniez mancher Dogmatifer, Renomist, mancher Schule suche unter einender läuft, möchte ich Epodowieckis sche Laseln vou Köpsen und Huten zeichnen! Hund zu ist der Sis der renomistischen —, 1 — hingegen der kleinen Geniehutchen, und es wäre wohl keine possirischere Grouppe von Hogarthschen Karikaturen zu bitden, als eine Verwechselung der Hute! — Der Humachtige Renomist auf das ausgedörrte Köpschen so manchem ! — Städtschen chens: und das kleine ! — Geniehutchen auf den klieren Rasken und Kopf eines Humachen.

Der Handwerksbursche, der des Gonntags auf sein Bierhaus gehet, läßt die Hinterfrempe auf dem Zopfe auf und niederschlagen, und wie eine Blagge hin und herwehen. Manchen Reisenden — Bettler, fragt nur diesen, seine Charafteristik trügt ihn gewiß nitht, wenn et jemanden mit auf ein Auge gesehtem Hute und schseichenden Schritzten herbeikommen sieht.

Der Sanguinifer, Cholerifer, Boeotier, jester trägt feinen Urm, seine Hande anders, schwenkt fer hebt sie, giebt sie anders. Der sich selbst gnugs same

some Pflegmatische, ber eben so wenig Starte in seinem Kopfe als in seinem Köpper hat, läßt seine langen Hande an ben Husten herunterhaumeln. Der gichtische Hetiler schwenkt sie in tausend Zuschungen um seinen Kopf herum. Der handsestig Renomist brangt seine Hand und Finger in einem Knoten zusammen, um so seine Starte in einem Punkte konzentrisch zu fühlen.

Wie ber Ropf, so ber Bug: - und - bei benen biefer mehr bermag, als jener - ber Ruf Rein Menfch gebet mit bem anbern wie ber Kopf. gleich, fo wie keiner bem andern gang gleich ift. Der Pflegmatiker nimmt fich gerne, wie er fagt, bei feinem Spagiergange Zeit: ber Sanguinifen, um sich Motion zu machen, lauft bei Spafierengeben Bothichaften: ber Boeotifer aber gebt feinen angefangenen Schritt fort; bas beißt, einen berg ben taftmåßig langfam fich erhebenben und nieden fallenden Suffchlag. Beobachter fege sich auf offentliche Wege, Alleen, Garten, wo beine Welt vorbeispagieret, - fo mancher gottesfürchtige Sandwerfer, und fcwete Belehrte, fo manches foringende Windbentel, und ichwerfallige Sant belemann; fo manche naseweise Chefrau, so mane the auf ihre Unschuld, auf ihre noch umberührte Jungferschaft baltenbe Jungfer mit freifem Rocke, und fest versiegelten Saletuch; - und so manches arme in bem Sinfebnen ibrer Empfindung und bem

Mugenblide bet liebe gefallene, vor bem fchiefete Bilde ihrer feuschen Schwestern, errothenbe Mabe chen einander begegnen: babin fete bich, wenn bich Unwillen und Berachtung bes lebens ergreift, bitterer Spott, bag bu bich verkannt und Thoren gekannt fiehft; - febe bich babin nur einen Augens Blick, und gewiß, bir wirft euhig in beine einfame Rammer juructehren, und folg banten, bag bu nicht reicher Raufmann, nicht reicher Thor, nicht Belder Schweiger biff, fonbern bag bu bas bift, was du bift und nicht scheinsty bug bu bift, was anbern nicht find, bie mir fcheinen. - Ranft, Zwang, felbft tonnen nicht ben Charafter verbrangen, ber Sch außwlich bem innren nachbilbet, in ben Bere. gnägungen, ben Spielen jugenblicher Unfchulb, bem Lang, ber jest Drathzieherei und mafchienmäßige Bewegung ift. Reinen einzigen finbest bu unter Bindert, die alle bet einem Cangmeifter gelernt bas Der, ber nicht einen eignen Charafter in feine Bes wegungen gein eignes Lemperament in feine Lange . art einmischte. Gebe auf Sofballe, willst bu ftolge, Pette in fich eingewickelte Hofnarren und Hofleute Phen, und eben fo wiberliches Auftalpen und Forts Schenfen bes Langes: - in Schenfen bei fanblig chen Kirmsfesten, willst bu bich an bem reinen roben unvergareiten Musbruck ber Freude vergnügen: - und in die Wohnungen weiblicher jugenblich blubenber Unschuld, wenn bur bich an ihren Tanun beiner warmen Empfindung, beiner liebe freuen

wills. Wie ber Charakter ber Spele, so der Ausdruck bes Körpers die Mimik.

Augestehen wird man mir dies, benn Erfahrung redet zu deutlich dafür, und das Alter der Beobachtung, welches an dem Glauben des Menstchen so viel Theil zu haben scheint: ohne mir die hergeleiteten Schlusse und Folgerungen gelten zu laffen, daß also auch die Handschrift den Charakter ihres Schreibers an sich tragen, und eine Charakterzeichnung aus berselben, wie aus der Bewegung der Hande und Fusse, möglich senn musse. Ik denn jenes nicht eben sowohl, als dieses, Bewesgung des Nerven und des Mustels? und sollte sichnur hier allein die verschiedene Modifikation desseben abdrucken und abbilden?

Lavater sigt: "ich bemerke eine große Nehme Kichkeit zwischen Handschrift, Sprache und Gang bes Menschen." Ist denn auch wohl etwas physisch richtiger, als dieses, da alle diese Erscheinungen Würfungen des nämlichen Merven und der nämlichen Merven Wodistation sind? Das Mervenges webe des Gaumens, der Zunge, — der Hand, des Fusses haben eine Linktur, nothwendig mussen also die sinnlichen Ausbrücke mittelst derselben nur eine Linktur und nur eine Charakteristik haben.

Thue ich etwas mehr, wenn ich die Charakters zeichnung aus ber Handschrift behaupte, als baß

ich bie Sarte, Weichheit, Rube, Statigfeit, Get fligfeit und Empfanglichfeit bes Merven in ben Buchftaben. ju finden glaube? Thue ich etwas mehr, als jener Schriftsteller, ben Wintelmann in feiner Sefchichte ber Runft anführet, ber aus bem bartern ober weichern Merbengewebe bes Baumens ben verschiebenen Sprachausbruck berleitet: Die Bilbung bes Gesichts ift fo verschieben, wie "bie Sprachen, ja wie die Mundarten berfelben; ann biefe find es vermoge ber Werfzeuge ber Rebe Belbft, fo bag in falten landern bie Derben bet Bunge ftarrer und weniger schnell fenn muffen, als min warmern lanbern; und wenn ben Gronlanbern nund verschiebenen Bolfern in Umerifa Buchftaben mangeln, muß bles aus eben bem Grunde herruhe gren. Daber fommt es, baf alle mitternachtige "Sprachen mehr einfolbige Worte haben, und mehr mit Konfonanten überlaben finb, beren Berbin-"bung und Aussprache anbern Nationen schwer, ja mum Theil unmöglich fallt. In bem verfchiebes anen Gewebe und Bilbung ber Werfzeuge ber Rebe-"fuchet ein berühmter Scribent fogar ben Unter-Achieb ber Munbarten ber Italianischen Sprache. "Mus angeführtem Grunde, fagt er, haben bie niombarber, welche in faltern lanbern von Sta-"lien geboren find, eine raube und abgefürzte Mussprache; die Toskaner und Romer reben "mit einem abgemeffenern Lone; die Reapolis staner, welche einen noch warmern himmel gemiegen,

mießen, laffen bie Bocale mehr als jene boren ,und fprechen mit einem volligern Munbe.

-Sand und Handschrift ift eine, ein Ausbruck.

- Diefe ift wie jene; wie fich jebes Temperament auf ber hand, bem Ringer und Magel unterscheis bet: so unterscheibet es sich auch so in ben verschies benen gugen bes Buchstabens. - Doch feinen Pflegmatifer habe ich gefehen mit ber Sand, ben Ringern, Dageln eines Cholerifers, - runbe, fette, weiche, glangenbe Sand mit fleinen fetten jugefpiften Ringern und weißen furgen fleinen Die geln statt ber langen knochernen mit Abern burchfreugten Sand des Cholerifers: - fein Belb mit ber hand, ben Fingern eines Mannes, wie tele nen Mann mit ber eines Weibes - fo wie noch feinen Mann mit ber stillen innig ruhig binfließene ben Empfindung bes weiblichen Bergens, und fein Beib mit bem festen falten Bieberfinn, ber gestähle ten Bruft bes Mannes. Die Sand arbeitet burch Einwurfung der Seele, mittelft der vielen Dluffeln und Rerven, die sich an ihr herunterschlängeln und au ben Ringern binlegen. Ein eigenes anatomie sches Studium verlangt biefes Glied bes menschlie den Korpers mit feinen taufend verborgenen Derven, und Duffelverbindungen, welches nach bem Besichte am beutlichsten bie innren Bewegungen und Empfindungen ber Seele abspiegelt, welches eben fo, wie bas geiftigere Empfinden, ben Denfchen

than sibar das Thier exhebt, und mit welchen der Menfc zunichft die Werke feiner Unfterblichfeit aufftellt, und bie Erifteng feiner Empfindungen verspiget. - Das Spiel ber Sande ift das Spiel ber thatigen, murfenden Seele, und bie Bewegune gen berfelben bie Bewegungen bes innren meralle Schen Bergens. Betet je wohl einer mit, fatt bins gefeutter fanft in einander gefchlagener Sand, geballter in einandet gebrangter Ringerfraft? - ift wohl einer mit eingefnippenen Banben freigebig, mit rubigen Fingerfpiel jornig? - Ronnte ich bie Sabre wieder erkaufen, wo beine garte Band fich an bem Soffe beiner Mutter umflammerte, mo fie noch von keinem Mervenweh geschmerzt unschuldig in ben luften fich hindemegte! Erfauftelt bu wenis ger als beine Unichuld, ben ruhigen aufriebenen Rinbheiteffinn beines Bergens? - Befonbers bie Rub ber Empfindung zeigt fich in ber Rube Det Bond und bas qualende Gewissen bes Morbers in ben fich windenden Krampfen seiner Linger! Die Ungft ber binfcheibenben Empfindung bes Sterbenben in ben gidenben angflichen Bupfen an feinem Bette ober feinem Sterbefleibe. Der Menich, ber iest einen Gebanten entwickelt, bin und wieber aber Schwurigfeiten findet, daß er nicht feelig werben, fich nicht herausfinden fann, nimmt was ihm une ter bie Sant fommt, ein Stud Papier, Sols und macht es nach und nach flein, zerbricht es in taufend Stuftchen, wie er ben Gegenstand felbst in seiner Seele nach und nach zergliebert und gleiche sam kleiner macht. Der Melancholische, ber ime mer auf eine Ibee hingerichtet ist, liest Febern von seinem Rocke, auch wo er sie nicht sindet. Der Hypochondrist umfast in den angstlichen Sorgen der Zukunft mit der rechten die linke Hand über dem Gelenkbein. ——

Die Hand also so voll Ausbruck ber Seele — sollte in ihrer Bewegung bes Schreibens, bem Zeichnen bes Buchstabens so ganz ohne Charafteristik senn? — bie Handschrift nichts von ber eigenthümlichen Modistkazion ihres Pinsels, der Hand und des Nervens enthalten? —

Wie ist vieses möglich, wirst man ein, da erstlich das Schreiben eine nach Regeln bestimmte mechanische Bewegung der Feder und mechanischer Jug des Buchstabens ist? — Wie ist es möglich, da jeder sich nach seinem Schreibes meister bildet? — Da endlich jeder Buchstabe seine bestimmten Gränzen hat, die unveränzerlich sind? Wie viel kommt nicht auf die Feder an, wie sie geschnitten ist, wie ich selbsthabe schreiben wollen? u. s. w.

"Das Schreiben ist eine nach Regeln bestimmte Vewegung der Feder!" Dieser Einwurf schränkt sich vors erste gleich dahin ein, daß Magaz. 9. B. 3. St. D das bas Schreiben eine nach Regeln bestimmte Bewes gung ber Band ift, mit der und burch beren Fuhe ren ber Reber ber Buchftabe bingemablt wirb. Die Beder verhalt fich alfo gang leidentlich babei, und muß nur ber Bestimmung ber Sand folgen. Uebrie gens aber, fo bestimmt auch die Regeln ber Bile bung bes Buchstabens sind, so viel Urten find auch wieder möglich, biefe Regeln ju vollftreden. Giebt es nicht taufend Unien in die Bobe, je nachdem fie bon ber Perpendifularitat abweichen, rudwarts ober vormarts fich neigen, - giebt es nicht taufend mögliche Berbindungen der Buchstaben untereinans ber, rund, geschärft, spisig, abgebrochen, ober wohl gar feine, jeder einzeln ifolirt von bem an bern? Giebt es nicht Züge und Verzierungen ber Buchftaben, Die mehr willfuhrlich, als bestimmt find? - Das Mechanische, bag bas Schreiben zu haben scheint, fällt also gang weg, und wird mehr ein nach bem Mervenspftem ber hand fich richtens ber Ausbruck im Buchftaben, Go wenig wurklich ber Lactt, bas Das eines jeben Langes bas Charakteristische bes Ausbrucks einer seben Tangerin verftedt und zu einer mechanischen Bewegung bes Ruges macht: so wenig macht auch die Borschrift bes Buchstabens bie taufend Möglichkeiten, ibn nach bem Charafter bes Mervens ju bilden, unmöglich. -

"Jeder bildet sich nach seinem Schreibemeister: — " lasset hundert Kinder bei Einem schrei-

fareiben lernen, und febet nach vier, acht, gebn Rabren ihre Sanbschriften an: glaubt ihr bann wohl noch viel Aehnlichkeit mit ihrem ehemaligen Schreibemeifter ju finben, viel von ber Bilbung. bie einst von ihm ihren Buchstaben ift vorgezeichnet worben? - Der harte feststebende perpendifulare Buchstabe bes mechanischen Schreibemeisters wird obnmöglich ber Buchftabe bes Mervenschwachen,bes empfindfamen Dichters werben fonnen, tros alles Unterrichts nicht bas barte mechanische ber Borfchrift bie Handschrift ber weichern Madchen, Die fich nach ihr bilben follen. Der Schreibemeis fter thut weiter nichts, als bag er bie Art die Zele chen ju machen lehrt, wodurch Worte gefchrieben werben. Weiter thut er nichts, nicht im Stanbe ift er bis zur einzigen Machbilbung feines Buchftas bens zu inrannifiren. - Preilich fallt bie Mogliche feit einer Charafterbestimmung gang weg bei bent Rinde, bas jest unter ber Rucht bes Schreibemeis ftere ftebet, ober nur feiner Sand entlaufen ift; fo wie ber Charafterausbruck bes Temperaments in bem angstlichen Tange bes Rindes nicht mbalich ift. che es bas steife Dasmachen bes Tanamenters vere lernt, und durch Uebung fich von bem Blick auf bie Buffe gewöhnt bat. ---

"Jeder Buchstabe hat seine bestimmten Granzen: — "Wer sest ihm diese Granzen, geswiß ihr blos, die ihr mir dieses einwendet. Ich finde

finde weniastens feine Granzen beobachtet in ben Buchstaben bes Sanguinifers, nicht biefelben in benen bes Cholerifers, noch weniger bie nämlichen in benen bes Pflegmatifere ober Boeotiters. Geber feset fich feine eigenen Granzen, macht fich feine eigenen Formen, feine eigenen Bufage burch Buge, feine eigenen Abfurjungen, furg feine eigene Bearbeitung bes Buchftabens. Eben Diefes ift ein Bea weiß, weil jeder Buchftabe gemiffe Granzen haben follte, aber fie nicht hat, daß Ursache, physische Urfache bes Korpers, bes Merben, bes Temperaments, bas auf die Seele Einfluß bat, ba fenn muffe, melde biefe Gefethofigfeit bervorbringe, eben die Urfache, welche in ber Dahleren ben verfchichenen Styl und ben verschiebenen Umrig bilbet.

"Wie viel kommt allein nicht auf die Fester an? —" Micht mehr als auf dem Pinsel, der die Empfindungen des Mahlers auf der Leinewand Lebendig darstellt, und noch weniger, da der Schnitt der Feder selbst von der Hand des Schreibers abshängt, aber der Pinsel das Verdienst des Handwerskers ist, der sie alle nach einer Regel, nach einer mechanischen Routine macht, ohne auf dem Mahler zu sehen, der ihn brauchen wird. Freilich mit einer verdorbenen Feder kann die Handschrift nur halb und wenig charakteristisch werden; wie mit einem verdorbenen Pinsel das Gemälde eines Mahlers, oder mit einer abgestumpsten Neisseder das Por-

Portrait eines Menschen. If bieses aber gut, was soll es hindern, daß sich das Charafteristische bes Menschen von dem Merven der Hand mittelst der Feder in dem Buchstaben herabsenke? — Wie der Mahler, so das Gemählde: wie der Schreisber, so seine Handschrift.

"Ein Mensch unter tubwig ben XIV. konnte ,aus ber des Konigs seiner sehr ahnlichen "Schrift eines Grafen mit Zuverläßigkeit "schließen, daß der Schreiber ein verächtlie "cher Kerl sei. "")

Dieses ist ein Erfahrungsbeweiß, ber freilich wer wig gelten barf, und wenig gilt; benn es gab auch Wahrsager und Sternbeuter!

Wie seber Mensch nur eine Physiognomik hat, so hat er auch nur eine Handschrift — wie nur einen Charafter: so auch nur einen Ausdruck dessels ben. Diese verändert sich eben so oft, als sene, hat eben sowohl, wie sene, ihre physischen Zeichen der Kindheit, Jugend, Mannheit und des Greissenalters. Diese ist eben so schwer, als sene, zu verstellen; wie hier immer die Grundphyssognomik bleibt, und nur die beweglichen Muskeln und Nersven anders gefaltet werden können, als die innre Empsindung will; so bleibt auch gewiß hier bet alker

\*) Suizers Worubung. S. 363, 364.

Berftellung ber Grundcharafter ber Banbichrift, obichon burch erzwungene und verftellte Buge verbunfelt. - 3d habe immer gefunden, bag bas Bermogen ber Berftellung ber Hanbschrift mit bem ber Berftellung bes Charafters und bes Befichts gleichen Schritt gebet. Beibes fest bewegliche Merven, geschmeibige Musteln, bie nicht an eine Bewegung gebunden find, voraus - beibes alfo physisch sich nicht widersprechend, sondern mit eine ander übereinstimmenb. Hundert will ich baber nehmen, die ihre Handschrift eben so wenig gang follen verstellen konnen: so wenig sie gang ben taue Schenden Schmeichler und Berfteller ihrer Empfinbung vor bem Renner follen fpielen tonnen - unb nur ben bundert und erften erft nehmen, ber beibes chambelaonisch tauschend vielleicht unter andern Farben wird verstecken konnen. Je mehr ber Mensch baber zu jedem Ausbruck sich stimmen, je mehr er Schmeichler und hofmann fenn fann: besto besser fann er biefes und jenes, Handschrift umb Beficht verziehen und verstellen. - Briefe, Sanbschriften nachmablen, war biefes wohl je mehr in Gebrauch als bei Rabalen ber Sofe? - Und auch hier wie schwer, Sande nachzubilben; eben fo schwer, als sich in bie Empfindung bes andern au betfegen.

Monath lange anhaltenbe Uebung gehört bazu, ber größte Fleiß, bas charakteristische einer anbern Hands Sanbschrift abzulernen und auch nachbilden zu könsen. — Ein neuer Beweiß ist mir dies, wie wes nig willführlich die Zeichnung der Buchstaben ist, und wie genau mit der Nervenmodistation und mit dem denkenden Charafter zusammenhängend, da es bei aller Mühe seine Hand zu verstellen so schwer ist. Nur mit deinem Charafter legst du die Handsschrift ab: so wie nur mit deiner Nervenmodissation deinen Charafter,

Die Unthropologie bat noch feinen sichern Maasstab, wornach fie bie Reigbarkeit, Empfinde lichkeit bes Mervens bestimmen, und hieraus bie Empfindlichkeit bes Charafters angeben tonnte. --Ich glaube, daß die Bandschrift wohl der sicherste, bestimmteste und zugleich finnlichste Maasstab, bafur fenn konnte, - ficherer weniger taufchend, als, wie lavater will, bas haar, wobei bas Gefühl fo tauschend, und das Auge bei ber Bergleichung fo. wenig bestimmt entscheidend fenn fann. len Merven, die die hand umgeben, und die fast unmittelbare Wurfung berfelben auf die Bandschrift burgt uns bafur, bag wir aus berfelben fichere Res sultate und Schluffe auf Die Lebhaftigfeit, Rube, Reinheit ber Empfindung, auf ben Muth, die Rubne beit, Standhaftigfeit, Ausbaurung bes Menfchen machen konnen, bag wir schon aus der handschrift fcbliegen konnen, welchen Patriotismus biefen befeelt - ob er blos aufbraufenber Sanguinismus

ober ausbauernd und kun ift — ob ben Gefaheren entgegengehend, ober furchtfam in sich zurucke ziehend? —

So einfach ber Buchstabe ift, so viel unende siche Richtungen sind in ihm möglich, und eben so viel verschiedene Charakterbestimmungen enthält er. Seine Höhe, Dicke, Scharfe, Verbindung, seine ganze Vestalt ift für die kleinsten Schilberungen des menschlichen Herzens entscheldend.

Bie fich bas individuelle Alter bes Menschen in ber Handschrift abmablt und biefe fich mit jenem beranbert: fo mabit fich auch bas Alter bes Denschengeschlechts in berfelben ab. - Der physische Buftand bes Menschen, welche Perioden ift biefer nicht durchgegangen, und die Handschrift, als Unsbruck bes Merven, folke immer noch bie bes altern Deutschen senn, immet noch bas barte, unbiege fame beffelben an fich tragen. - Dehmet die Sandfchriften unferer Borfahren bor einigen Jahrhunberten, und vergleichet fie mit benen ber jegigen Beit! Jene fprechen gang von Alterthum, von fleis Bigen imermubeten Sammlungsgeifte und weitlauf. tig voluminofer Gelehrfamfeit - biefe bingegen von Empfindung, von philosophischen Beifte und mehrern Weltumgang.

Micht weniger giebt es Nationalhanbschriften, als Nationalcharafter und Nationalphysiognomien.
Schreibt

Schreibt ber Franzose wohl so wie ber Englander — ber Deutsche wie der Franzose? — Die Impthopologie hat würklich noch manchen Wunsch zu thun, der freiklich nicht für den festern aktenmäßigen Ropf ist. Was ware wohl ein bleibenders Denkmahl bes Charakteristischen jeder Nation, als eine Ausstellung ihrer Handschrift, wie die ihrer Pactionalphysiognomie? — Die gute Vorwelt hat und Beweise zur Bestätigung der obigen Behaupstung hinterlassen.

Der Romer, so fest, muthig, mannlich, ausharrend, gebrangt bas Gefühl seiner Manns, traft war — so voll seine Sprache, so groß seine Physiognomis: — so voll, so rund seine Handsschrift.

Der Grieche, so fehr intellektuelle Schonheit, platonische liebe genießend, so welch, so geistig sein Merve: — so fortstießend, sich fortschlangelnd, wellenkinienmäßig auch seine Buchstaben.

Der alte Bewohner Germaniens, wo bie Matur noch ihre tohe angebohrne Festigkeit hatte, zog seine Buchstaben eben so fest, so perpendikulär, als Ausbruck bes Festen, eben so quadratsormis, als das Zeichen der Unerschütterlichkeit hin. Hier blos Bormauer und sich brechende Scheibewand.

So heiß die Einbitdungskraft, das Blut des Morgenlanders, so ausschweisend seine Dich-Do tungse tungsart: fo bilberreich, ansichweifend, beiß auch gleichsam seine Sanbschrift. —

Je fester, trockner ber Nerve, je unbeweglischer und mit dem Knochen gleichsam eins, je kalter die Empfindung: — besto stehender perpendikuläster der Buchstabe, besto regulärer ihre Ordnung, gerade horizontal ihre tinien und desto gleichbleibens der die ganze Handschrift. Reine hinschweisenden untereinander liegenden Buchstaben, keine springenden Züge: sondern alles abgemessen, abgezirskelt und in Proportion.

Festigkeit, Ruhe ber Empsindung — Indestenzieft sich in dem Buchstaben eben so, wie in der Bewegung, Fortschreiten des Fuses durch ruschiges, kaltes Hinlegen, gerades Auftreten, Fortschreiten und taktmäßiges sich nicht übereilendes Ansheben desselben zum neuen Niederlaß. Siehst du eine Handschrift, die Muster akturater Gleichschrigkeit, sich immer gleichbleibender Stoicismus ist: so kannst du dich nicht täuschen — der Schreisder gewiß kein Mensch, der für Kunst, Schonsheit, platonische liebe Gesühl hat, sich zum Dichstungsgeist hinschwingen kann: sondern Aktenwühster, mechanischer Händler, der kalt aussieht, kalt auch gemießt, und kalt dein Freund ist. —

Sott bewahre mich für eine schöne Hanbschrift, wie für ein kaltes unempfindendes Auge für Schönheit

beit und ein unempfängliches Berg für liebe und Freude Gottes! — Was heißt benn schon schreis ben, nach ber gemeinen Sprache bes lebens? einen Buchstaben wie den andern hinsegen, in eben ber Proportion, Weite, Bobe, Dicke, eine linie so botizontal wie die andere, und so abgemessen bistant von einander und schone Zuge, b. h. die von bem festen, barten Merven ihres Schreibers zeis Konnte ich boch einen Aufwärter eines Das twallenkabinets hinters Ohr schlagen, wenn er mit neben einer Wallfischribbe auch, wie er fagt, eine schone Handschrift zeigt, b. b. eine Reihe von perpendifularen, gleich ftarten, gleich boben, gleich jugespigten, eingepfählten ba ftebenben Buchftaben, die irgend ein Waifenknabe, ber mehr Talent jum Schneiber, Schufter, Baumeifter, als jum Se lehrten batte, bem Daviere aufgemablt bat. einen folchen Anaben, ber fo schon schreibt, bag es wie gebruckt ausfieht, lieber ein handwert lernen; benn hier ift bas toch, wo allenfalls mit einer mes chanischen festen Sand alles gethan ift: - um Gottes Willen aber feinen Gelehrten, wenn nicht ein Pedant in der Welt mehr werden foll, ein Systems gelehrter, Bielwiffer, ber alles feinem leiften anpaffen will, ben er fich in feinem Ropfe, ber biefem gebrehten Solze nicht viel ungleicher ift, gemacht. Ein Gelehrter muß, wenn auch nicht Genie, boch genieartig und mehr als Handwerker senn. -Schone Handschrift nenne ich, wo ich Ausbruck

bon bem Genie ibres Schreibers, seiner Empfange lichkeit fur Schonbeit und Empfindung finde: freilich ist just biefe nach ber Sprache bes lebens garftig gefchrieben, unorbentlich, die Buchftaben untereinander liegend, und bie Buge ichief fonturiet. Solche Sanbichriften wurde ich auf ein Das turalienkabinet thun, neben ben feltnen Drobukten bes menfchlichen Beiftes, wenn biefe bort gu finden 3ch habe viel bergleichen Schonschreiber gefeben und gekannt: ber eine hatte fcon in feiner Rindheit wegen ber ichn gemablten Buchftaben bie Aufmerkfamfeit bes Pfarrers auf fich gezogen, ber ihn eben beswegen hatte wollen ftudieren laffen. Jest ift biefer Schonschreiber Schneiber, ein gemauer, fleißiger, affurater und gottesfürchtiger Bandwerker. - Wer Berftand bat, bem giebt auch Gott Umt, ber Mensch tragt es gleichsam bor fich ber, mas er einft werben foll, fagt Lavater irgendwo. — Die Ratur wußte beffer ben Mahler biefer Buchstaben Umt zu geben, als fein Pfarrer. Ein anderer ift Beiftlicher, ber bem In-Beftor feiner Diocef Gebichte wie gedruckt geschries ben überreicht: - ein Mann, ber feine bebraifche Bibel jahrlich ein paarmahl burchlieft, und fie fcon funfzigmahl burchgelesen hat - nicht aber empfunben, philofophisch nach bem Beifte bes Morgenlandes ftudiett, fonbern analyfirt, bie Punfte gesablet, falfche Accente angemerfet und grammatis Sche lefearten verglichen. Ein britter mar ein junger Studierenber, ber seine Manuscripte in ber größten Ordnung ber Buchstaben abschrieb: jest ift er Altenschreiber. —

Lavater beantwortet einen Einwurf: "Aber "die schönsten regelmäßigsten Schreiber find oft bie "unregelmäßigsten Menschen - wie bie besten "Prediger — und bennoch murben bie besten Pres "diger noch unendliche beffere Prediger fenn, menn Bie die besten Menschen waren. Go die Schow Achreiber. Sie wurden noch ebler, noch schoner ofchreiben, wenn fie zu ihren Talenten noch gerabe "fo viel Berg batten." Ich murbe biefen Ginwurf nicht beantwortet, fonbern ibn gang wiberlegt bae ben. Nicht allein Erfahrung, sondern auch phys fifche Renntnig bes Korpers tonnen Beweise berges ben, baß ein folcher Schonschreiber, wie ich ihn oben beschrieben habe, und wie ihn bas leben nennt, nicht ein unregelmäßiger, ausschweifender, sanguis nischer Mensch fenn fann.

Je mehr Genie — besto weniger Schonschreisber: nicht aber baher ber Schluß, je weniger Schonschreiber — besto mehr Genie. Wie viel Benies wurden sonst bald nicht in der Welt senn, wenigstens genleartig schreiben! Es giebt noch taufend Modificationen und wesentliche Unterschiede, unter schlechten Handschriften. Der Nervensschwache, der Gichtische schreibt eben so schlecht, als das Genie, ohne deswegen Genie zu sen.

Der Sanguinifer schreibt eben so wenig schon, als bas Senie. Nur ber Kenner und Beobachter erstennt unter ben schlechten Handschriften die tausend Abbrucke des menschlichen Empfindens und des menschlichen Geistes. —

Bie jebes Temperament feinen Korver bat, in bem es wohnt, jeber Rorper feine eigene Sanb, und jede Hand ihre eigene Handschrift: fo muß auch jedes Temperament feine handschrift haben, wo es seinen Charafter abmahlt, wenn überhaupt ber ganze Menfch in allen feinen Sanblungen, Zeus Berungen feinem Rorper mit fich felbft übereinftime Richts ist wohl natürlicher, als ment fent foll. biefes, nichts wird aber zugleich auch wohl mehr bas Ropfschutteln erregen, als ber Berfuch, Sande fchriften mit Lemperamenten in Uebereinstimmung, und jene, wie biefe in Rlaffen bringen zu wollen. Und boch ift nichts leichter, als biefes, nichts leiche ter burch Erfahrung und Anthropologie zu beweis fen, als biefes. Die Sanbichriften laffen uns ben Menschen in eben so viel Temperamentsunterschies ben erscheinen, als die Physiognomit und bas tage liche leben bes handelnben Menschen. viel Rlaffen von Temperamenten, eben fo viel giebt es von Handschriften: fo viel Abstufungen und Uns terarten jebes Temperaments: fo viel Abstufums gen ber Aehnlich, und Unabnlichkeiten ber Sand. schriften.

If es gewiß, daß jedes Temperament sich eine eigene Physiognomit bilbet, auf einem gewissen Ropfumriffe, Wolbung ber Stirne u. f. w. rube, so ift es wohl eben so gewiß, bag nach bem außern Unsehen ber Physiognomik die Handschrift bes Menschen zu bestimmen ist, und bag es nicht blos Marktschreierei feis nach bem außern eines Mene fchen auch bas Charafteristische feiner Sanbichrift vorbergufagen. Aebniiche Menschen haben abne liche Handschriften, - unabntiche auch unabntiche. So wenig fich Mann und Beib, Jungling und Greif, Rind und Mann einander abnlich feben, so febr bisharmonirt auch gleichsam bas Alter, bas Geprage ihrer Banbichriften. Sanguinische Mens fchen, je mehr fie fich in bem Sanguinismus eine ander gleich maren, habe ich immer in ihren Buchstaben eine Regel, ein Seprage und ein gleiches Rolorit beobachten gefeben. Cholerische Menschen eben fo bas brennenbe, bas beiße ihrer Empfindung in ihren Sanbschriften burch bas ecfigte, scharfe, fpifige, gebrochene, lange gezogene ihrer Buchftaben, die wie Bajonette vorgestrecht liegen. ber Sanguinifer, wenn er irgend ein interessantes Saftum feines lebens ober feiner Reifen ergablt, es mit ben Sanden gleichsam nochmabls vor sich binmablt: eben so mablt fich auch bas unruhige, une ftate in bem bingeschliffenen, unordentlichen feis ner Buchstaben ab. Wie ber Sanguinismus ruhiger wird, wird auch die Handschrift rubig, bis

er sich endlich in bas Pflegma verliert, welches seine Buchstaben gerundet, mit ziemlich dick aufger tragenen und groben Farben hinlegt. Sein Arm, seine Hand ist mit zu vielem Fette umwunden, um in seinen Bewegungen spisse Wintel zu machen.

Michts ist lächerlicher, als den Brief eines gichtischen Hettiters zu sehen: wie er seinen ganzen Körper in gichtischen Zuckungen bewegt: so ist auch seine Handschrift, wie eine Hogarthsche Tanzgesellsschaft, die in tausend Winkeln ihre Pas vors rückwärts und zur Seite macht.

In wie fern von Empfindung, Grundfage, Berftanb, Beift, Genie abhangt; in fo fern ift auch aus ber Hanbschrift analogisch gewisse Schluße art auf Unlage, Salent, ben Geift und Ropf ihres Berfaffere moglich. - Kritifer - Gefchichtemis fer - Mathematiker will ich wohl unter taufenb Handschriften mit Gewißheit herausfinden, und habe sie auch jederzeit, ohne mich zu trugen, bere Eben barum ist es fo leicht, biefe zu ausaefunden. erfennen, weil die Merven und ber Rorperbau bie erfte Beranlassung und Unreiß zu biefen Wissenschaften iff. Der Kritifer Scheint mir blos eine Geburt Des unruhigen, gichtischen, empfindlichen, überall Une fioß findenben Scharfen Mervengeistes. Der Mas thematifer eine Beburt bes festen, ftarfen, unems pfindlichen Mervens: - und ber Geschichtswiffer bes sanguinischen Bluts, in wie fern baburch bas phy.

mehr von allen diesem — besto charakteristischer, wenig tauschender die Handschrift. Man mache sich eine Sammlung von Handschriften dieser Geskehrten, und man sehe, wie charakteristisch jede derselben und wie treu ihr allgemeiner Charakterist!

Michts läßt sich leichter aus ber Sanbschrift ere kennen, als ber moralische Mensch, seine Besine nungen, Empfindungen, bauslichen Reeuben, feine Religion und fein Sandel, meil bies alles fur ben Unthropologen Erscheinungen bes physischen Menschen sind. Der Sutmuthige ist auch in feinen Buchftaben gleichsam gutmutbig, frei, vertraglich. Der Satirifer auch in feinen Buchftaben fcharf. migig, ftechend, wie ber Stachel feines Wiges. Der Urgwohnische auch seine Buchstaben einen binter ben anbern versteckenb, zuruckbaltenb. Reinliche auch in seiner handschrift reinlich. Der Beifige auch in feinem Buchftaben farg und Der Galante auch in seinen Buchstaschmußig. ben galant und gepußt. -

Korperbau, Stimme, Farbe, Haar, alles ist für dem Beobachter des Menschen auch leicht in der Handschrift zu sinden — ich sage für den Beobsachter des Menschen, der ihn zugleich als Anthrospolog kennt. Blonde Haare, blaue Augen, weiße rosichte Wangen des Madchens — niemahls habe Magaz, 9. 3. 3. St.

ich sie in der Handschrift verkannt, voer gefunden, wo sie nicht waren.

Harmonle, das einzige Geseh der Reihe der Dinge! — und boch nicht Harmonie zwischen dem Menschen und bem zeichnenden Bilde seiner Gedansten? — So ewig Harmonie zwischen Sprache und Vernumft, so ewig hier sein eigener Schöpfer: so ewig auch sein eigener Bildner und Zeichner. Ewiges Gerede, philosophisches Geschwäß von Harmonie der Schöpfung Gottes, wenn sie nicht auch in dem gesternten zerstreuten Spisen des Wassertropfens senn soll, in dem sich die elastische Riege getühlt hat, — und in dem langen Wasserschweif, den der pflegmatische Regenwurm hinter sich her gezogen!

Grobmann.

## Sonderbate Art des Trubsinnes,

Sm Jahre 1783 wurde mir ein junger Mann, Das mens El - n, ber feit einiger Zeit trubfinnig geworben, von meinem Freunde aus R. in P, eme pfohlen. Er war 1775 Romptoirschreiber in einem hause, in welchem ich Gefellschafter ber Rinber war; und durch die Urt von Bekanntschaft, die ich baburch mit ihm gemacht hatte, glaubte mein Preund in R., daß ich mich bes Unglücklichen nicht ungern annehmen wurde. Als ein Rind von zwolf Jahren war ich, bei meiner erften Befanntschaft mit ihm, nicht im Stanbe, etwas Sonberbares an ihm ju bemerten; vielleicht batte er bamals auch noch gar nichts Auszeichnenbes an fich. Doch erinnere ich mich noch gang beutlich, daß er, nach geenbigter Arbeit, mit meinem lehrer Schach ober Difet ju fpielen, und fich gewohnlich an ben Spiele tifch mit ben Worten ju fegen pflegte: nicht mabr. Freund! es ift mir erlaubt ein Stundchen gu fpier len. 3ch erfulle, Gott fei Dant, meine Pfliche ten treulich, und kann fie erfullen, wie es nur immer einer kann! wer will mir nun die Erholungsffunde verfagen?

2 Me

Mein kehrer hielt sich oft in seiner Abwesenhelt über ihn auf; und als ich einst fragte: ob E. denn nicht recht hätte, antwortete er mir; es sei freilich nicht zu läugnen, daß E. ein geschickter Mensch sei; aber er bilde sich zu viel darauf ein. Selbst diese scherzhafte Leußerung seiner Verdienste kame zu oft, um nicht für etwas mehr, als Scherz, um nicht für übertriebnen Stolz ausgenammen werden zu müssen.

Einige Zeit nachher hatte er einen Worts fireit über Religionsfachen mit feinem Berrn, ber ihn barüber für einen gefährlichen Menschen. einen Reger anfah, und ihm auf eine frankenbe Art feinen Abschied gab. E. glaubte sich bem Sause smentbebriich gemacht zu haben, nnb fab fich be trogen. Sein Stolz war daburch ju febr gebeugt, um langer an einem Orte ju verweilen, in welchem es, nach seinem erfolgten Abschiede, leute geben mußte, bie aus Schabenfreude feiner gefpottet bas Er verließ baber Berlin ploglich, ben wurden. obne feinen Freunden und Befannten lebemobl au fagen, und reifete nach S., feinem Geburtsorte, au feinen Brubern.

Diese, die ihn in ihre Handlung nicht brauthen konnten, brangen in ihn, aufs neue in Kondition zu treten; und, da er wirklich die Wechselgeschäfte gründlich verstand, glückte es ihm auch bald, eine eine

einträgliche Stelle als Buchhalter in einem berühme ten Sanblungshause in R. zu bekommen.

E. war in ben Jahren, mo ber Bebanke, ftets bienen, und von ber Sunft eines Berrn abhangen zu muffen, anfängt läftig zu werben. Er wunschte einst selbst Berr werben und fein Sauschen anbauen Dazu gewährte ihm aber feine Stelle als Buchhalter eben nicht bie frohesten Aussichten. Much batte er mittelerweile bie Bekanntichaft mit ber Tochter aus einem ber ansehnlichsten Bandlungshaufer baselbst gemacht, gegen bie er nicht gleiche gultig geblieben ju fenn fchien. Die gefällige Muf. nahme, bie er bei ben Eltern fant, bas feine Betragen ber Lochter gegen ibn, aber noch mehr fein Stolz, gab ibm ben Bebanten ein, bas Mabchen au beurathen. Der jegigen Berfchiebenheit ihrer Glucksumftande ungeachtet, zweifelte er nicht, bie Einwilligung ber Eltern und bes Mabchens zu erhalten. fobalb er nur im Stande fenn murbe, gran und Rinber anftanbig ju ernabren. Scherzbafte. Meufferungen von Seiten ber Eltern, zweibeutige Ausbrucke von Geiten ber Tochter, galten ihm für Einwilligung, für liebeserflarung; und mm mar er auf nichts bedacht, als auf Berbefferung feis ner lage.

Bei ben Fähigfeiten, bie G. sich zutrauete, schien ihm bas Studium ber Mebezin bas Jach zu sein, mit welchem er sich bas bekannt machen, in

welchem er sich balb auszeichnen, und wodurch er sich bald in den Stand sehen wurde, seinen vorhabenden Plan auszusühren. Er verließ daher seine Stelle als Buchhalter, ließ sich auf der dasigen Universität als Student einschreiben, und legte sich mit ungemeinen Fleiße auf die Wissenschaften. Seinen Unterhalt hatte er der Freigebigkeit seines Herrn und der übrigen dortigen Judenschaft zu verdanken.

Damals war es, als ein bortiger Weltweise Borlefungen über ein Wert hielt, bas, ein Daar Sabre nachber, burch ben Druck allgemein bekannt wurde, und ben Damen feines Berfaffers ber Sterbe lichfeit entzog. Alles ftromte nach ben Borlefungen bes großen Mannes bin, und E. war feiner Gein unfterblicher lebrer flofite ibnt Hochachtung ein, und er wollte ibm in allem gleich werben. Er war fein Ibeal, Er bas leste Biel menfchlicher Bollfommenheit, menfchlicher Große Seinem großen lebrer war abftratund Wurbe. tes Denfen Zeltvertreib, Die tieffte methaphifis sche Untersuchung angenehme Unterhaltung gewore Auf feinen einsamen Spagiergangen felbft, foll er fich bamit beschäftigen. E. fuchte ihm auch' bierinn nachzuahmen. Mit Bernachläßigung felnes Hauptfaches, ber Beilfunde, legte er fich mit allem nur möglichen Gifer auf bie Beltweisheit; las, bachte und sprach nichts; als van Weltweise beit.

beit, und bachte, felbft auf ben Spafiergangen, bie er, feiner Sefundheit halber, machen mußte, über Begenftanbe ber Wettweisheit nach.

Seine Freunde machten ihm, schonenbe Bore wurfe über seine Handlungsweise, warfen ibm bie Bernachläßigung seines Brobstudiums vor, und zeigten ibm, wie verschieben feine lage von ber lage bes Mannes mare, ben er fich jum Mufter gemable. hatte. Alles vergeblich, ihn von seiner lieblinges wissenschaft abzubringen, aber hinreichend auf seie nen Beift widrig gefing zu mirfen. Wollte er über. einen Segenstand ber Methaphisit nachbenten, fo stellten sich ihm die Borwurfe seiner Freunde und bie Möglichkeit, daß fie ihre wohlthätige Sand von ibm abgiebn konnten, mit allen ihren fchrecklichen Folgen vor. Seine Aufmerkfamkeit wurde bas burch getheilt, feine Rube gestort. Er zwang fich, fie wieber berzustellen; aber auch biefer Zwang. mußte ihn angreifen.

Dazu kam noch, baß die Fortschritte, ble es nun schon in den Wissenschaften gemacht hatte, ihn einigermaßen berechtigten, sich dem Ziele seiner Wünsche näher glauben, seiner leidenschaft für seine geliebtes Mädchen ganz nachhängen, und den Elsebn den Untrag formlich machen zu dürfen. Man hielt es nicht der Müse werth, ihn geradezu abzur weisen. Man glaubte, durch sein sonderdaren Bas nehmen, Auftritte zu erleben, an denen das Auge

bes ungebilbegen Manschen fich keiben fo gern weibet, und machte ihm Josums. Dem unbefangenen Manne botte die Aufen wie sie ihm gemacht wurde, freilich leicht gezeigt, daß man nie dachte sie zu ers fillen. Ihn blendeten sie.

tiebe, Gewissensbisse, über die Vernachläßte gung seines Hauptfaches, und spekulative Welteweisheit, als seine tieblingswissenschaft, brangten sich stets seinem Geiste zu gleicher Zelt auf, konnten nur durch Kampf herausgehoben werden, und bestämpften endlich ihn selbst. Er ward krank.

Bon feiner Krantheit genaß er; aber fein Bere fand war zerrüttet. Er fbrach irre; und an bie Fortsetzung seiner Studien war nun nicht mehr zu benfen. Seine Freunde in R. wollten ihn von eis nem Orte entfernen, wo bie Begenftanbe alle ju lebhaft auf ihn wirken, alle ihn an vorige Zeiten erinnern mußten. Sie glaubten, bag feine vollige Genefting vielleicht am besten in bem Schoofe fele ver Pamilie gelingen mochte; er follee baber nach S. ju feinen Brabenn. Bei biefer Reife mußte er über Berlin, wo ihm, bon feinen Gonnern, ber Aufenthalt von einigen Monathen, au feiner Berfixediung verstattet wurde, und wo ihm während Diese Apfenthaltes 15 Mthl, monathlich burch mich undaerable werben: folkens

In einem Dienstage trat E. mit bem Manne, ben feine Treunde im R. zu feiner Begleitung ibm minegeben hatten, in meine Stube. Es war tet Wensch nicht mebr, ben ich bormals gefannt batte. Sein feiner, aber fester Rorperbau mar nun in eine . 'winne, weiche Beffalt verwandelt. Das lebhaften fonft wilbe, große blaue Auge blickte nun wilb, aber. matt umber; die Stirne voller Kalten; das Ses ficht voller Gruben; fein Blutstropfen auf bemfels ben. Lobtenbleiche überzog die Wange. Er fich mir farr ins Auge, bruckte meine Hand, Die ich ibm reichte, und bructe fie mit einer Rubrung, die mir anzeigen follte baß er fich meiner noch game wohl erinnerte. Er frach fein Wort. Enblich ließ er meine Sond fahren, ging bie Stube mit fare Ben Sibritten auf und ab, ftand plosfich ftill imit fragte, ohne sich eigentlich an mich zu werben : wo werbe ich logiren? Doch nicht hier? Bier find feine Betten. Ich antwortete ibm, baf man für Wohnung und alles geforgt hatte, was ibm noch nothwendig fenn fonnte.

"Was mir noch hothwendig senn könnte? erwiederte er hastig. Ha! ich merke schon, man hat Ihnen auch geschrieben, daß ich krant sei; aber ich bin nicht krank. Sie dorten (seine Freunde in K. nehmlich) haben mich krank gemacht — wollen mich krank machen, seste er nach einer Weile in einem wehmuthigen Tone hinzu."

5

Der Bebante, baf man ibu trant machen wollte, fchien ber berefchenbite bei ihm au fenn. Alle feine Gefprache, alle feine Aufpielungen bentes sen barauf bin. Er nahm auch baber nicht bie imine beste Arzenei zu fich, aus Rurcht; ber Argt und Apothefer konnten mit seinen Jeinden in Bundniff getreten fenn. Geine Gemuthelage erlaubte uns nicht, ibn gum Gebraucheiber Argenei gu gwingen, erlaubte ibm bon ber anbern Seite nicht, in ben Gefellschaften, in bie man ibn einführte, biejenige Berftreuung gu finden, bie ibn batte aufheitern fonwen, und bie er gewiß gefunden haben wurde, wenn er micht ftets in fich gefehrt gewesen mare. ließ fich zwar auf Spagiergangen mitnehmen, aber genoß fie nicht; fab nichts, horte nichts, als was feinem Kummer Rahrung verschafte - und wo båtte er biefen nicht gefunden?

An einem Frühlingsnachmittage, wo die Mastur in ihrer ganzen jugenblichen Schönheit sich zeigste, wo das frische laub schon groß genug war, inni die schwarzen Aeste zu bedecken, aber noch zusams mengezogen, sedem frohen Auge das Bild des ems porstrebenden Geistes darbot — an einem solchen Machmittage nahmen wir E mit nach dem Thiersgarten. Die Gesellschaft war gemischt, und seder bestrebte sich, so gut er konnte, ihn zu unterhalten. Wergebens! Einspsige Wörter waren stets seine ganze Antwort. Nur Madam B., dieser geistereichen

reichen Lochter bes verewigten M. M., gludte es, eine etwas langere Antwort von ihm zu erhalten, bie uns aber alle hinriff, und ben ganzen traurigen Zustand seines Gemuths entsaltete.

"Sehn Sie, lieber E., sagte sie zu ihm, wie die Natur so schon um sie her ist. Blicken Sie nur um sich; sehn Sie nur das junge Grün, und es wird Ihnen wohl senn."— "Mir wohl senn! erwiederte er, und sah ihr wild ins Auge — mkrwohl senn! wiederholte er beklommen, ich sehe nicht das Brün, das Sie sehn; sehe nur das abgefallne laub des vorigen Jahres, und mir ist weh." Eine Thrane zitterte in seinem Auge, er war in nigst erschüttert, und bat die Gesellschaft verlassen und nach hause gehn zu dürsen.

Sein Gemuthezustand wurde, da er kein einziges Mittel zu seiner Besserung anwandte, von Tage zu Tage schlimmer. Seine Freunde hatten nichts an ihn zu schreiben, und er sehnte sich nach ihren Briefen; fand in ihrem Stillschweigen Berweise ihrer Treulosigseit, fluchte ihnen und verschuchte sein Dasenn. Die Tage brachte er sast ohne alle Nahrung, die Nächte schlassod zu. Zuckerwar seine einzige Speise, Kasse sein einziges Seitrank. Von dem ersten aß er oft mehr als ein Pfund, und den lesten trank er an vier, die fünst mal täglich. Emst wendete er auch sein ganzes Monathgeld zum Einkauf des Zuckers an, aß einem Sheil

Theil bavon; Tokte ben-übrigen in Baffer auf, und gog, nachdent er atwas von biefet Auflösung getrunken, bas übrige zum Fenster hinaus. Auchstand er stundenlang nacht vor dem Spiegel, und besah sich in demselben mit außerster Befälligkeit.

Mur bann und wann waren lichte Blicke in seis ner Seele, in benen er entweber nach R. fchrieb, ober in Meiners philosophischer Sprachlehre las. Seine Briefe waren jufammenbangent, aber beint Schreiben las er, nach einigen bingugefesten Bortern, flets bas Bange von Borne burch - gleiche fam als feste et ein Migtrauen in fich felbft, und fürchtete er ben Zusammenhang verloren zu haben. Auch tam er in bem gebachten Buche nicht weiter, als bis auf bie britte Gelte. Er fing, fo oft er es aur Sand nahm, immer von Vorne an, und bas erfte Blatt erfchopfte fcon feine gange Befinnungs. kraft. War er in biesen lichten Augenblicken zum Sprechen zu bringen, fo fuchte er gewöhnlich etwas wissenschaftliches an ben Raben bes Gesprachs zu knupfen, wo er bann feine Meinung mit vieler Barme, oft mit wahrem Scharffinne vertheibigte, und feine Buborer ben Werluft feines Berftanbes boppelt bedauern ließ.

teibes füste er niemanden zu; und felbst, wennt er in der Zerstrenung einigen Schaden anrichtete, entschuldigte er sich sogleich deshald. Seine Wies-hinn, die Buchsenschafterum teib, feierte den Gesburts.

burtstag eines ihrer Kinder durch Musik und Lanz. Machber sollte Puppenspiel senn. Sie glaubte, das diese Urt von Zerstrenung ihrem unglücklichen Mierhemanne, der sie mit Mitleiden durchdrang, zuträge lich senn könnte, und sud ihn daher selbst ein, um ihn sogleich mit in die Gesellschaft zu nehmen. Sie sand ihn nacht vor dem Spiegel stehen. Er, ohne sich darum zu bekümmern, wes Geschlechts seine Zuschauerinn wäre, ging, auf ihre Einladung, die Stude auf und ab, um einen Entschluß zu fassen, sagte endlich: er werde kommen, nur müsse er sich voch wohl erst ein wenig bester ankleiden, als er es jeho wäre.

Diel bester, als in der Naturkleidung, erschien er nun wirklich nicht. Lederne Beinkleider; Sties feln und Sporn, und ein Ueberrock auf dem bloßen keibe, war sein ganzer Anzug. Er forderte seine Wirthinn zu einem Minitet auf, tanzte die erste Hälfte besselben ganz richtig; aber verließ beim Handgeben Tanzplaß und Sesellschaft, ging in das Zimmer, wo das Marionettentheater schon angeordnet war, und richtete unter den armen, wehre losen Schauspielern eine schreckliche Verwüstung an. Er kam aber bald wieder zum Besinnen, suchte seine Wirthinn auf, dat sie mit thränenden Augen, ihm zu verzeihen, und Mitseiden mit ihm zu haben. Er wolle seine silbernen Schuhschnaken verkausen, um ihr den Schaden zu ersesen. Jür die Zerstörung tung ihret Preude, konnte er ihr keine Entsthabis zung andieten; sie sollte sich aber darüber nur mit ihm troften: auch seine Freuden waren ihm zerstort worden, und was das schlimmste ware, von soger nannten Sinnigen zerstort worden.

Der Grund zu seinem Trubfinn war mir bamals noch nicht befannt, und ich glaubte, bas. ficherfte Mittel ibn von ibm felbst zu erfahren, fei fein Autrauen ju erwerben, und feine luft ju verrathen, tiefer in feine Bebeimniffe bringen zu mole len, als er fie zu entbecken für rathfam halten wurs be. Bei feinem Diftrauen gegen bie Menfchen, batte Meugierbe alles verberben muffen. Ich irrte Denn als ich ihn einen Abend, mo er über nicht. feinen Buftanb bitterlich flagte, troftete und ibm faate: es werbe noch alles gut werben, fragte er foottifch : meinen Gie? Doch feste er bingu, es ift mir nun fein Wunber mehr, bag Menschen, bie fich für meine Freunde ausgeben, mich hintergebn wollen. Mein Bater, meine Bruber und meine beften Freunde haben mich betrogen, und ich Thor traue noch immer ben Menschen, lasse mich von Weichherzigkeit bintergebn, balte Schwäche für Mitleiben.

Seine Zunge war mm gelbset und fein volles Derz suchte sich zu ergießen. "Hören Sie, sagte er, indem er sich vertraulich zu mir seste, und seine Dand auf die meinige legte, hören Sie nur den Streich,

Streich, ban mir meine besten Freunde gespielt bas ben, und urtheilen Sie, ob ich Menschen noch trauen fann."

someimal habe ich bas große loos in ber hole ländischen lotterie gewonnen. Ich habe nun freis lich nicht gesetz, benn ich bin arm, sehr arm. Aber sie borten hatten das Geld darzu hergegeben, ließen, weil es verboten ist, in fremden tottos zu spielen, die Zettel auf meinen Namen nehmen, und verssprachen mir, für die Sefahr, der ich mich dadurch aussehze, einen gleichen Antheil am Gewinnste. Die Aerl dachten nun bei ihrer Versprechung freis sich nicht, daß die loose so viel ziehn würden. Aber die loose thaten es doch, und mir nichts, dir nichts, muß ich euch krank werden. Die Zettel sind bei meiner Genesung verschwunden, meine Braut kennt mich nicht mehr, niemand will etwas von mir wissen.

"Das haben sie mir nun schon zweimal gethan! Wollte ich nicht jede Urt von Zudringlichkeit versmeiben, so könnte mir freilich mein Vater zu meisnen Nechten verhelfen; aber — "So ungern ich ihm unterbrechen wollte, so wenig konnte ich es doch über mich gewinnen, mein Erstaunen über das lehte zu unterdrücken. Ihr Vater! rief ich unwillkührlich aus?

"Ha! eiwitderte er, Sie glauben wahrscheinlich auch, daß der Jude in H. mein Vater set? ich bin nicht von judischen Eltern, wenigstens nicht von einem judischen Bater gezeugt worden. Ich trage auch das Kennzeichen eines Juden an meinem Körper nicht; und das schüft mich, daß 1., den Sie kennen, und der mir abnisch sieht, sich nicht für mich ausgeben kann, so gern et auch wollte."

Ich muß hier anmerken, daß ich ihn oft genug nacht gesehn, und mich von der Falschheit dieser seiner Behauptung zu überzeugen, mehr als eine Gelegenheit gehabt hatte. Aber erklarbar ward mir dadurch, weshalb er so gern nacht vor dem Spiegel stand, und sich stets mit einer Urt von Selbstzufriedenheit in demselben erblickte.

"Mein Bater, fuhr er fort, ist der Pring."
bas ist in H., in K. und auch bei Hofe bekannt:
Ich mußte dreimal verschiebenen Malern sisen,
imd von den dreien Bildnissen hängt das eine in
, das andere, in welchem ich ein grünes Kleid
trage, in , und das dritte weiß Gott wo? Meint
Gedächtniß wird schwach. Vor meiner Krankheit
wußte ich es auch; aber seitdem besinn ich mich
vergebens darauf. Der Professor M. in K., der
mich immatrikulirte, muß es wohl auch gewußt
haben. Denn, sehen Sie, in meiner Matrikel
steht der Ausbruck: Studiosus nobilissimus;
ber nun freilich nachher, weil ich össentlich kein

ablicher sent bakful für ein Benfehrinnsgegeben, aber bemohngeachtet: nicht abgeandert wurde. "

kunft. Er sah mich auf bem Postwagen bei meis per Herreise, und franke den General \*\*, der ihm unt Seite ritt; was ist er nun? Durch des Genes rals Untwort merke, ich erst recht, daß die Frage des Königs mich anging. Philosoph! antwortete der General. "

"Shre genug erzeigt man mir. Die Schilde wache am Posthause trat, bei meinem Ubsteigen vom Wagen, ins Gewehr vor mir. Aber was hilft das; das Geld, das ich gewonnen habe, wolfen, sagen sie vorten, die Generalstaaten nicht über die Grenze lassen und

Er hatte mir nun schon genug gefagt, um ihn untebbrechen und einfehn zu können, daß auch sein bermeinter Gewinnst in der hollandischen totterie dine Geburt seines zerrütteten Gehirns gewesen sei. Möglichkelten hatten bei ihm die Stelle der Wirks stuffelt vertreten; ließen ihn in seiner Einbildung von Stufe zu Stufe des verbesserten Zustandes steigen, und machten ihn endlich zum Bastarten eines Prinzen.

Seine Freunde schrieben mir nun zu verschies benenmalen, ihn von Bocin nach D. ju schaffen, Magaz. 9. B. 3. St. F indem indem die erwinschte Besterung in Berlin doch nicht erfolgte. Gewalt anzuwenden hatte ich keine Er laubniß, und Ueberredung fruchtete bei ihm nichts. Ich versiel daher auf ein Mittel, das mir jest nicht ganz recht scheint, aber, das mir damals das bei quemste zu senn schien, den Wunsch meiner Freunde zu erfüllen, weil es ganz in seinen Ideengang ein griff, zur Abreise geneigt zu machen.

Ich sagte ibm namlich einen Morgen, daß ich vom Minister \* Befehl erhalten hatte, ihm die Nachricht zu hinterbringen, daß der Prinz, sein Bater, ihn sprechen wollte. Für Ertrapost, Bestienten und Zehrung auf der Reise ware vom Prinzem gesorgt worden; und er hatte welter nichts zu thun, als sich auf den Wagen zu sehen, und sich an Ort und Stelle bringen zu kassen.

Diese Nachricht seste ihn außer sich, vor Freug de. Er sing sogleich an einzupacken, und schickte sich zur Neise an. In dem Wahne zum Prinzen zu fahren, wurde er nach H. gebracht worden senn; und wer weiß, ob diese neue Tauschung nicht das Uebel ärger gemacht hätte. Der Zusall vereitelte meinen Plan, und ich danke ihm noch hafür. Ich muste nämlich E. verlassen, um die Post zu bestelz len, und den Menschen auszusuchen, der ihn bes gleiten sollte. Micclerweile kleidete er sich an, lief zum Minister, um sich von demselben ein Schreie ben an ben Prinzen als Beweiß quefertigen zu lassen, baß er ber nehmliche ware, ben ber Prinz verlangt hatte. Der Minister war verreiset, und ber Setretair versicherte ihm, daß kein mahres Wort an ber ganzen Sache ware.

Er suchte mich nun auf, und als er mich in feiner Bohnung fanb, erzählte er mir bie Geschichte mit vieler Ralte, und feste verbrieffich bingu: Gie baben mir einen Dienst leiften und mir zu meinen Rechten verhelfen wollen; bas feb ich wohl ein. Aber Gie batten mir ben großten Schaben zufugen Batte ber Pring nicht glauben muffen, Fonnen. baf ich mich ihm aufdringen wollte? Das ware bie fleinfte Rolge ihres unbesonnenen Streiches gemes fen. Er bat, bag ich ibn verlaffen, und ibn nicht ferner besuchen follte, weil er fich vor mir schame. bon feinem Grundfage: feinem Menfchen mehr gu trauen, abgewichen zu fenn. Sie, feste er bingu, haben es zu gut mit mir gemeint, und bas taugt ebenfalls nichts.

Moch zweimal kam ich zu ihm, aber da ich nun sein Zutrauen verloren hatte, und seine Abreise nicht bewirken konnte, entzog ich mich ganz seines Umsgangs. Herr F. übernahm die monachliche Aussgahlung; und da sein Trübsinn ansing, gefährliche Volgen für seine Mitmenschen befürchten zu lassen, ließ er ihn nach dem jüdischen Armenhause am Roden.

senthalerthore bringen. E. tobte anfänglich, rief bem am Thore wachthabenben Offiziere burch bas Fenster, zu: er sollte einen Unglücklichen befreien, ben man eingesperrt hatte, weil er Bombarbier werben wollte, und bat, ba er sah, bak er nir, gends Gebor fand, von selbst, nach H. zu reisen.

Don H. aus empfahl er sich verschiedenen Rausseuten, als hatte er ein großes Handlungsbaus etablirt. Auch übergab er der Post zu H. ein Schreiben an den Konig. Der Postsekretair, der ihn kannte, und daher das Schreiben nicht abnehmen wollte, wurde von ihm bedroht, sein Umt zu verlieren, wenn er es nicht abschiefte, weil die darinn enthaltene Entdeckung von der außersten Wichtigkeit für den Staat ware.

Er verließ bald barauf H., trieb sich ein Paar Jahre in Danemark und Rußland herum, und kam 1787 wieder nach K., wo ihn ein dortiger verehrungswürdiger Geistlicher einen Abend auf dem sogenannten Steindamm vor einem Hause sihend fand. E. erkannte den Geistlichen, der ihn angerredet und sich nach seinem Besinden erkundigt hatte, klagte gegen ihn über erlittene Versolgung, und zeugte seinem Gönner, durch sein ganzes Gespräch, wie traurig der Zustand seines Gemuths nach ims mer beschaffen ware. "Sie konnen mich, sagte er ihm unter andern, meinen Versolgern entziehn, wenn

wenn Sie mich zum Christen machen; Christ zu werben, war schon langst mein Wunsch gewosen. Aber bis jest habe ich noch keinen gefunden, der mir diesen Dienst hatte leisten, ohne mich zugleich zur Annahme der Taufe, zwingen zu wollen." u. s. w. Der biedere Geistliche nahm sich seiner vasterlich an; aber seine Theilnahme war vergeblich. Die Wunde in E.'s Gemuthe war tief und unheils bar. Jest sist er im Irrhause zu K.

L. Bendavid.

4.

Schreiben bes herrn Obereit an herrn S. Maimon \*).

## Mein Berr!

Gegrüßet senn Sie im ewigen Frieden! Ein als ter Schweißer fommt von der Subseite, der brave Pole von der Offseite Europens, fonnen sie zusams men

Dan ift gu febr geneigt, eine jebe Denkungsart, bie fich nicht burch Rlarbeit, Bestimmtheit und Richtigs feit bes Ausbrucks ju erkennen giebt, für Schwarmerei auszugeben. Diefes bat and in ben mehres ften Fallen feine Richtigleit. 28 fann aber auch Salle geben, mo die Erbabenbeit des Gegenstans des eine solche Kulle der Gedanken verursacht, die allen Ausbruck hinter fich lagt. Bier entfteht eben dieselbe Erscheinung; ber von ber Große feines Be. genftandes burchbrungene Geift findet feinen biefer Große angemeffenen Ausbruck, er verfucht biefes auf verschiedene Arten, ift aber mit keiner derfelben vols lig zufrieden. Dieses wird gemeinhin (da man bloß auf die Bricheinung an fich, nicht aber auf ihre Entftehungeart Rudficht nimmt) auch Schwarmes rei genannt. Aber welcher himmelweite Unterschied. ift nicht zwischen diefen beiden Arten?

Daß herrn Obereits Auffage zu dieser zweitent Art gehören, muß jeder Wahrheitofreund eingestehn. Senaue

men Subost machen, so kams burch eine Mords westpassage in eine neue Welt bes Berstandes, ber Bernunft, bes Gemeinsinnes ver Menschheit ges hen, vie alte im Frieden hinter sich, plus ultra In infinitum! So bewillkommt der alte seinen neuen kritischen Kommentator, der den alten besser sowohl verstanden, als getadelt, und mit neuen Problemen oder Speculationsräthseln so beehrt hat, als vorher sonst kein Recensente seine kleinen Schweizer ist ein alter

Genaue Bekanntschafe mit allen philosophischen Syftemen, richtige Beurtheilung derselben, und unpartheilische Bemerkung ihrer Mängel leuchtet überall hervor. Aber noch über diesem eine tiefe, über allen Ausbruck erhabene Einsicht in die Möglichkeit ihrer Bereinigung, der herzlichste Bunsch, diesen Bereinigungspunkt (sowohl zur Erweiterung unsere Erkenntniß, als zu unser moralischen und physischen Bervollkommiung) aussindig zu machen, und eine eble Einfalt im Bortrage, die ihres gleichen kaum hat.

Dergleichen Auffate verdienen daher als psichologische Erscheinungen allerdings einen Plat in dies
fem Magazin. Sie sind aber psychologische Erscheise nungen von einer höheren Art, und unterscheidensich von den andern Erscheinungen von Schwärmerei u. s. w. dadurch, daß anstatt daß diese uns die des muthigende Vorffellung von der Ebbe der menschlichen Natur, jene hingegen die zu unsper beständigen Farth zur Wirdellsommnung gunstige Fluth zu Ges
sicht bringen. Rreund von zwei anbern, beren ber eine ben zu fime peln Spinoja gle einen ehrlichen großen Aprioris ften, ohne fein Spftem anzunehmen, zuerft muchig vertheibige bat, ber anbre bie Rabbala Berefchiefe von Ensoph und Abam Radmon als das vollständ bigfte, beutlichfte, ungertremte Orbnungspange ober lichtspftem von allen Emationslehren bes Drients bervorzugieben mit grundflater Behangs tung bas Berg batte, wie ber Schweizer felbst eis nen Bamgliel als philosophischen Ruben und Mens belfohns Freund jum Schiedrichter in Wunder. betrachtungen zwifden tavater und feinen Begnern, zwischen Extremen, machte Unno 1780 in Gamas liels Spakiergangen. Go vielfach sympathetische Beistesverwandschaft ging schon vor unjerm unberfebenen Zusammentreffen im Seelenmagazin vor-Wenn vas nun a priori Harmonia præltabilita mare! laft uns versuchen, wie weit? Abr Worterbuch, bie einzige Schrift, fo bier von Ihnen antreffen fonnte, tam mir beim erften Uns blick auch unverstandlich, ju fremt transcendental bor, und größern Mannern, als meine Rleinigfeit ift, all 3hr Schreiben langft supertranftenbental, Ihr Worterbuch aber endlich herzhaft zur Hand genommen, zeigte mir unverfebene eine Menge Berührungepunkte und Unalogien in infinitum von melner Denfart. Doch fann ich fein Bebraifch, und bin fein Mathematifer, wie Coinoja.

2000 cabet alles in Rahl, Maak und Gewiche geordner ift; ib ift us hauptsachlich um praftischen Zwecks willen, banfit ber Menfch lerne, Gleichges wicht, Chemmaak und gebuhrende Rahl des Termini a quo, perquem, adquem in allem intuition intellectual, and moral fimility su beobe achten, und fo lagt fich alles Mathematische nach pedfeischem Peincip beurtheilen. Resp. ad pagi 114. note ult. IX B. 2: Gr. Magazin. hre Convenieng, Segentheil alles Widerfpruche, Ht fenfual, but Wohl; incellectual, Wahrheit; moral braktisch, Recht und gut schlechthin, alfo · Gine Convenieng, gang für bie gange Menfchheit, in ber praktischen concentrirt, und was ist Mas thematik, als intuitiv, intellectuale Convenienz zur praftischen? ABas ift alle gehörige Spekulation felbit ale Pocal Convenienz zur realen? recht (nach Rant) ift also bas Primat ber praftis fden Bernfinft uber alle! Witt bem praftifchert Kormalprincip Rams stimmt bas bochfte mater riale Gefes ver Sittlichkeit, vorvollfommne alle Dinge in infinitum, im ber Bollfommenbeit felbst willen, rein und lauter überein, und unfer ganger beobachtbarer Befenstrieb, Bergenstrieb, ift Prieb zu lauter Bollfommenheit, zu abfoluter Convenient in allem und über alles. Der Grunde trieb ift vor allem Denfen und Sanbeln ba, in Eris ftong 4 priori. Go fann das Berg ben Ropf lebe ren vom Kindheit att. Ber febet bas Rind) fcho.

1

nes und gutes verlangen? Simmel und Erfe in Schönbeit bewundern? Bemufitmerden alles gee genwärtigen, barmonischen und unabsehlichen Das fepns in himmel und Erde? Belebes Bewußtwerden das Originalprinzip des Gemeinsmus aller Menfcheit, bes Senscommun und feines; Bonfens universel ift, lange vor dem wiffenschaftlichen Clementarprincip bes vorstellenben Bewußte Prafentation in ber That geht vor aller Reprasentation, Darftellung felbst vor aller Bore Celluna, ohne Dafenn zuerst ist feine Borftellbarfeit, ohne Dasenn voraus ift feine Möglichkeit bet Erfahrung, auf welche Moglichteit, nicht auf Erfahrung felbft, Rants gange Kritik gebaut und berechnet ift, wie Reinhold zeigt im Fundament bes philosophischen Wissens. 2000 giebts nothwendig noch ein Dasenn a priori vor aller Moglichkeit ber Erfahrung, wie vor aller feientlifchen Borftellbar-Beit, und vor allem fimpeln Bewußtwerben bes Bemeinsinns. \*) Denket alles Dasenn voraus mea, fo bleibt burchaus nichts übrig weber antufchauen

Daseyn ift hier im Fundament des Gemeinfinns weber bloß logisch, noch eine Rategorie der Mordalität, kein Pradikament, wie Kant selbst lehrt in seinem Sinzig möglichen Beweißgrund des Daseyns Gottes, dem Daseyn kommt Quantität, Qualität, Relation, Modalität ju, so ifts vor allen ein Dase fellen eines Sublets mit allen Orabitatente

schauen und zu fühlen, noch zu benten, noch zu bezielen, ober zu wollen und zu behandeln, und hiermit habt ihr ben allergrößten Salto mortale ins absolute Nichts gemacht, kein größerer ist möglich. Und boch ist er uns möglich in der Urstheilsform der absoluten Negation durchaus.

Diese absolut negative Urtheilsform findet sich auch ganz natürlich in unserm einschlafenden Beswußtsenn beim Berschwinden alles Dasenns, wie hingegen beim Erwachen das Originalprinzip des Gemeinsinns wieder kommt, und was glebts nun während dem Schlaf? Eristenz a priori vor aller möglichen Erfahrung und Bernunftkritik!

Durch die bei wachendem Sinn angestellte Form der absoluten Negation, die mir das absolute Nichts übrig läßt oder sest, meine Nordwestpassage dum Alt. Orient, sinde ich grade gesgenüber im Verstande die Form der absoluten Possition per se, und durch diese sinde ich das dem absoluten Nichts an sich selbst grad entgegenstehende All von, durch, für sich selbst absolut, und hiemit allein allgenugsam, den absoluten Grund per se alles positiven Denkens, Anschauens, Bezielens, der alles Unschaubare, Denkbare, Bezielbare positive möglich macht, hiemit sinde ich in absolut positiver Grundseste, Wesensvollsommenheit an sich, und allgenugsame Freiheit zu aller positiven Möglichsteit, demnach keinen absoluten Fatalismus a priori

wie Spinoza," vielmehr absolut allbebingende Freisteit zur Gefeggebung und Regulation alles positiv möglichen in Quantität, Qualität, Relation, Mostalität dem ewigen höchsten Einheitsgeses der Ulls vollsommenheit zu entsprechen, in Grund, Muster, Mittel und Zweck, in Gleichzewicht und Ebenmaaß aller dreien. \*)

Absolute Regation alles positiven Denfens giebt auch absolute Megation alles positiven Unschauens und Bezielens; absolute Position im Begentheil importirt die Form absoluter Unschauliche. teit und Bezielbarfeit. Was ift nun zuerft abfolut anschaulich? Was gar feine Große bat, ift abso. lut unanschaulich. Alfo grab im Gegentheil abso lut anschaulich bor allem ift absolute Große, Unende Michfeit, Unermeflichfeit, Emigfeit. Große ift Universalgrund per se, für die ganze Mathematif ober Großenlehre. Die Form ber abfo. luten Große, und aller andern, ift entweber intenfiv, ober ertenfiv, ober protenfiv, ober alles breies. Intensive giebt Bewicht, ortensive Maag, proten. five Dauer von beiben, und Aequation von allen dreien

<sup>\*)</sup> Siehe den zuerst roben, formlosen Ersten Saltomortale: Die verzweiseite Metaphysik, 1787. Berlin, bei Decker. Und Ejusd. NB. Aufflärungst versuch der Optik des emigen Naturlichts zur tiefsten Grundkrittk, Berlin bei Decker und Sohn, 1788.

164. J. n. J. B.

breien Gelchgewicht, Ebenmaaß, und gleichen Besfrand in Grundfeste, hiemit vollkommne grundliche Schönheit, ewig fest anschaulich.

Das sind Sinnlichkeitsformen der absoluten objektiven Größe in und, dem sie ist und ja nicht subjektiv eigen, vor allem Raum und Zeitlauf. Die absolut objective Größe, Schönheit, benkbare Allvollkommenheit ist auch absolut bezielbar zu vollkommen, kestem Beruhen und Vergnügen darin durch reine Beobachtung, Befolgung derselben, also seihe sicht und Such, oder Les ben, licht und Seiff in Grund, Mittel und Zweck.

Das ist nun Original Gemeinsinnsform, nicht mehr kantische kritische, noch aus bloger elementarischer Borstellungsform ber Spontaneität und Receptivität bestehenbe, obwohl nach benden erst durch den äußersten Salto mortale gefundne. Denn die Gemeinsinnsphilosophie ) giebt natürlich dem Menschen, wie allen Dingen, nach allgemeisner Beobachtung, Accivität, Receptivität und Reactivität, und je mehr diese drei in Gleichges wicht, Ebenmaaß und Bestand sind, besto besser, schöner, sester, vollkommner, dem höchsten Urbild gemäßer, ähnlicher, gleichsormiger in infinitum.

") Bum positiven Fundament des Gemeinfinns fiehe des erften Realisten Fr. Beinr, Jakobi: D. H. ober Idealismus und Realismus, Breslau 1787.

Zur Beobachtung und Bezielung unenblichet Schonheit und Bollfommenheit glebt bie afibebingende absolute Preiheit uns auch die subjektiven Formen endlosen Raums und Zeitlaufe, benn Freis beit macht Roum und Zeit endlas zu ihrem absolus ten Zweck; die beiben Kormen allein aber geben ein unabsehlich leeres Chaos ohne die Rorm bes Chens maages von beiben, und ein finftres Chaos an fich, shne die Form, die an und durch sich selbst ans schaulich ift und macht, alles verklart, bas ift bie Form ber Rlarheit a priori, ofine welche gar fein Unschauen moglich, wenn auch alles voll Begenftanbe und Augenfähigfeit mare. Die Formen aber von Rlarbeit, Ebenmaag, Raum und Beit zusammen geben zeitliche Sinnenschonheit aberall, wo fie entsprechende Darftellung finden.

Diese Schönheltssorm ver Sinnen ist die Quelle bes Ibeals aller Schönheitskunkler. Solcheweise, und solchermaaßen supplirt a priori die originale Gemeinsumsphilosophie des allgemeinen Harmos niesinnes, was an dem Kantischen Maaßstad und elementarischen Borstellungssundament besselben noch mangelt, oder Mangel verrathen mag, und so coincidirt ver Gemeinsum mit Kant und Reins hold und leibnis it., und lüßt doch Kant und Reins hold und leibnis it., und lüßt doch Kant und alle ganz im Frieden stehen, jeden sweiter ins Unsendliche im Friedends und Allbenugensweg durch Allbeobachten zum Sanzen.

Rach evidenter lleberzeugung, daß es dreiter lei natürlich nothwendige und wesentlich positive mögliche Philosophie giebt, nehmlich kritische ober Richtwissenschaft, Elementar scientissische, ober Borstellungswissenschaft, und öriginale des Senss Commun oder Darstellungskunde, Dasennsbewußtssen, das in der Natur selbst das Erste ist, nach Anexennung dieser Oxistrick in Reinholds Confesenz den isten August gabs dreierlei philos. Depare tements pas kritische blieb für Kant und Companynie, das elementatische für Reinhold und Companynie, das elementatische für Reinhold und Companynie, das original scommune der Menschheit für den Schäfer Orieuts zu

Den Gemeinsinnsweg im allgemeinen Friedent gefunden zu haben, ist mir unendlich lieb. Das ist Gemeingutsphilosophie, wo ich eben sowohl von Herzen, als vom Ropf anfangen kann, für beibe gur, sa für Zeit und Ewlgkeit gleich gut, so recht für meine alten Tage, alles in Einem III, Eins in allem wiederum frei, nicht fatal, so die Einfaltse Weisheit der Patriarchen wieder in kurzem Formalsschilfel des ganzen alten Orients, ewigen lichts.

Ihre alteste edle Hirtennation, mein Freund' von Orient! so edel zuerst in ihrer patriorchalischen Simplicität, als weiland die alte sthweizerische Hies ten und Jägernation, hat sie nicht mehr Interesse von edelster Urt, als alle andre, im Originalgrund

bet beften menfchieben Gemeinfinne vontreit barenonischem Sinn, Berftand und Wilkin die oris ginale; mientalische Simplicitatsphilosophie wieder berguftellen, die ber gangen b. Schrift gum Brund liegt? Denn von lauter Bebraent ift auchidas IL T. ber, ein mehr geistiger und allgemeinen Datriar schismus, der aufobie gange Erbe fich verbreiten konnte. Die ebelfte und gottliche humanitat Fomunt ale von faiter Debraern utfprunglich, ibr Beileefegen überfloß in alle Welt, und nun bei ber Revolution des Geiffes aller Bolfer jum außersten Riel und Brund, ben fie nur erreichen fonnen, auch aur erften Ginfalt ber Menschennatur, mo fie folche finden fonnen, foll ber edle und geiftige Bebraer allein gurudbleiben? ober boch nur bon frembem Belftesgut, von occidentalifchen und nordifchen Beis Resfruchten fich nahren, bilben und groß werben? Ammerhin, auch bas ist gut, und brauchbar in der Fremblingschaft, fich in alles bienliche Frembe fue gen ju fonnen, unendliche Biegfamfeit, allen alles auf gute Urt in rechtem Ginn werben ju mogen, ift felbst allgemeinnußige Nachahmung bes Schopfere ober Allvatere, aber Biegfamfeit, Sugliche feit, ift bloß Mittel: fo unendlich blegfam und fug. lich mangu unschuldigen, brauchbaren, vechtmäßie gen Mittelformen fenn fonn, fo feft muß man in ewigem Grund und Zweck fenn, bargu muß alles recht und gut Mögliche bienen, aber Grand und

Ameck muß herrschen, Befet und Regel gebend res

aieren.

cieren. Rach neutraler, boch universal moralisch natielicher Durchwanderung aller Philosophie und Belebefanntschäft von Jugend auf, von ben nies brigften bis au ben bochften Stanben, fenne ich boch aber nun, obgleich von Natur norbisch gefinnt und zu nordischer Form gestimmt, bemohngeachtet frei bei aller Beiterfeit und Rube bes burchsehenben Alters feinen bestern vollkommnern Grund und Amed, ale ben erften orientalischen von Benoch, Abraham und ihres Gleichen, und follens Gelehrte und: Beife eigentlich fenn, teinen weifern als Das niels, feiner chalbaifch gelehrten erhabnen Beiftese genoffen und ihres Gleichen in folgenben Reiten, wovon eben bie Rabbala Berefchith ihren Urfprung bat, baber auch in Grund. und hauptibeen bas mit Zoroafters erhabnes lichtspftem in Zendavesfa èinfimmt.

Mag auch die Kabbala zuerst nur durch imagb mative und intellectuelle Abstraction aus ber Prophes ten Schriften abstrahirt senn, so sind, wenn man nur auf das Wesentliche sieht, die ersten zehn Sephiroth in den original objectiven Brundsormen des menschlichen Gemuths wieder zu sinden, nur von erstem absolutem Grundaus genetisch und mehr natürlich systematisch auszudrücken, dann aber klar mehr allbegreisend, als Kants Formen, Kategotien, Schemate. Der Hebraer kann an einheis mischen Seistesschähen, wenn er sie kennt und penes Magaz 9. 3. 3. St. eriet und in ewigen Maturformen aussellate; ben reichste, ber erhabenste, ber fruchtbringentifte von allen gum allgemeinen Besten ber Menschhieit feine

Und gu biefem Rwed ben eblen Bebraern gu Dienen, murbe mir bie größte Rreube fenn, ba ich Damit bem größten und beften Grund und Zwed und feinen ebelgefinnteften Theilnehmern in aller Menfchheit biente. Kants Kritif allesamt und Meinholds Clementarphilosophie ber Borstellungs formen fannt bloß ben Gelehrten und Selbftbenfern bienen, beren immer wenige find und fenn tounen; Beobachter aber von Sachgrund, Mittel und Zweit muffen alle Menfchen im Gewiffen bes rechten Ges meinsinns fenn, hiemit ift Driginalgemeinfinnenbis tofophie von allgemeinster Rugbarteit, Rechtmäßige feit und Nothwendigfeit, wenn gleich ihre wife wies ber aufgehende Grundentwickelung zuerst nur wenie gen Einsehenben allgemein brauchbar, boch jum bochften Grund und Zweck sogleich bochft bienlich ins unendliche fort senn kann. Allein, ba man zur original natürlichen Allustrirung ber metaphysischen ober objektiv grundformigen Kabbala mehr als eine, nod mande Cameram obscuram bes Gemuths und ihres ewigen Grundes burchbringen muß, obs wohl burch meinen außersten Salto mortale bie größte Rinfterniß ichon burchbrungen und paffirt ift, daß ber Morgenstern aufgeben fann, so ist wohl zu erachten, bag bie Allustrationsarbeit für Kabe bala

bala nicht gering senn mag zum Allgrundlicht, bas mit allen Driginaltheosophen und Sofraten einklimmt

Senuy, daß Gott über alles in allem ist! Der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, der Fremdlinge auf Erben, die jum himmel pilgern, durch Liefen, Höhen, langen, Engen, Breiten, alle vontaller Streumferenz zu Einem Centro and Lempel des ewigen Galems der höchsten Dreikraft und siedwischen Geistessoon des unermeslichen Ensods Jehdah, Jahendet Dem empfehle Sie mit allen Ihremsebeln Freunden, und mich unter die Bilanz des ewigen Deients, verbleibend

Mein Deet, und Freund von Orient,

Zena, ven — uk. Oct. Ahr ergebenster 1791. Obereit. Philos. Dr.

3 2 5. Qn

Antwort auf das Schreiben des Heren Ober reit an Beren S. Maimon.

Theuerster Freund!

Gegrüßt segn Sie im Nahmen bedsenigen, besten Sbenbitd Sie sind, und dem Sie sich im Hervordeingen alles aus Nichts, gleichzu stellen suchen. Wie angenehm und wichtig mir Ihr Schreiben war, können Sie aus dieser prompten Beantworstung ersehen.

Aus Ihrem Auffage und meinen Ammerkung gen barüber erhellet, daß wir in der Zeichnung übereinstimmen, indem wir beide nach keiner Roppie, sondern nach der Natur zeichnen. Mur in der Farbengebung sind wir von einander verschiesden. Ich versahre hierin etwas behutsamer; drauche die Farben als eine Nebensache, bloß zur Kenntslichmachung der Zeichnung. Bei Ihnen hins gegen scheinen sie, gleich der Zeichnung selbst, zur Hauptsache zu gehören. Die Zeichnung wird dei Ihnen zuweilen von Farbe so überladen, daß sie sumerkungen sollen also bloß dazu dienen, um zu zeigen, daß ungeachtet Ihrer Uebertreibung in der Farbengebung, die Zeichnung dennoch richtig sel.

Ihre

Shre Brembe find auch die Meinigen! boch gebe ich hierin dem Erstent den Borzug; indem, wie ich dafür halte, der Zwette, wenn er sich verständlich machen will, dieses nur durch das Sustem des Ersten bewerkstelligen kann.

Unsere Geistesverwandschaft ist freilich die Folge einer karmonia præstabilita; aber in einem ganz eiguen Sinn. Ich halte nehmlich dar für, das die Menschen nur in Ansehung ver soger nationan unsern, nicht aber in Ansehung der obernt Geelenkräfte, für sich bestehende Wesen sind. Ir mehr also die Ersten der lesten unterwarfen, und durch dieselben bestimmt werden, desto größer mit auch diese Geistesverwandschaft werden. Diese Harmonie zwischen den Individuis ist also durch das ihnen gemeinschaftliche Spezisische schon vorher bestimmt.

Die Rohasson der Seister beruht auf eben benselben Gesesen, als die Rohasson der Körper. Der Grad dieser Kohasson hängt von der Angahl der Berührungspunkte, und diese, von der Figur der Körper, ab. Rugeln, deren sede ein eigenes Zentrum hat, wornach alle ihre Theile gerichtet sind, können sich nur in einem Punkte berühren; zwischen ihnen sindet also der kleinste Grad der Kohesson statt. Je größer die Flächen sind, destomehr sind die Berührungspunkte, und desto stärfer ist auch die Kohesson; d. h. semehr ein Körper ein G 3

System (nach einem Prinzip gevednetes Sanze) für sich ausmacht, um besto weniger kann er mit andern ehn System ausmachen, umd's auch immigetehrt; vorausgeseht, daß das diesem System zum Orunde liegende Prinzip (hier das Jenerum) ihm eigen ist. Ift hingegen dieses gemeinschaftzlich, so ist er eben dadurch, daß er für sich ein System ausmacht, geschieft auch mit andern ein System ausmacht, geschieft auch mit andern ein System ausmacht, geschieft auch mit andern ein

Oo ist es auch mit den Geistern beschaffent Unkultivirte im Stande der Natur lebende Meits schen, seben im Frieden mit einander; Jeder für sich macht noch kein besondert Sostam aus. Ges bildete aufgeklärte Wenschen (Weltseure) sind schon spstematisch; jeder hat sein eigenes Zentrum (Prins zip seiner Handlung) Eigenliebe nach individuellen Zwecken. Die praktische Vernunft (im Kantisschen Sinne) halt den Menschen ein allgemeines. Prinzip (die Vernunftsorm) vor; wodurch nicht nur ein jeder für sich, sondern auch mit allen ans dern, in ein vollständiges System gebracht werden kann. Die Menschen leben alsbann abermal im Stande der (vernünstigen) Natur.

Daß meine Schriften supertranszendental sind, mag wohl wahr seyn. Denn da die gemeine Transzendentalphilosophie sich bloß damit begnügt, die Realität der Grundbegriffe und Säse a priorihppothetisch als Bedingungen der Erfahrung

gingeigen, so forvert die minige den Beweiß von der Realität der Erfahrung (als Faktum) selbst. Zweitens, so begungt sich meine Philosophie nicht wit den synthetischen Sägen überhaupt; sie fordert, zu ihrer objektiven Realität einen analytischen Beweiß. So lange dieses nicht bewerkstligt werden kann, halt sie sich an den humischen Gleptizismus.

Ibre Erklarungsart, wie Sie alles Spekulative, auch vas Mathematische, nach praftischen Pringiplen beurtheilen, begreife ich aus Ihrem jegie gen Sthreiben eben fo wenig, als aus Ihrem Hufe fake. Die mathematischen Babrbeiten beruben auf der konstitutiven Moglichkeit einer Darstellung (Konstrutzion) a priori. Die Praktischen (Moralifchen) bingegen, beruhen auf-einer reaulativen Nothwendigkeit, die freiwilligen Bande lungen, ber Bernunftform gemäß einzurichten. Diefe beiben find also von gang verschiebener Matur, und laffen fich nicht burch einander bestimmen, Die mathematischen Wahrheiten muffen allerdings mit ben Wahrheiten ber Matur, und Sittenlebre in Konvenient fenn. Ein runder Korper, er mag übrigens beschaffen senn, wie er will, muß die mas thematifchen Eigenschaften einer Rugel baben. Diese aber find schon an sich unabhängig vom Das fenn bes Rorpers nothmendig; und fo wie Bato fagt: die Mathematik bestimmt die Naturlebre,

beingt sie aber nicht hervor, so kam man auch sagen: die Natur der wirklichen Körper macht die Mathematik anwendbarz ist aber keine Bedins gung ihrer Möglichkeit an sich; und so ist es auch in Unsehung der Moral.

lleberhaupt muß man nicht vergessen (wie es boch zu geschehen psiegt), daß die transzendentalen Prinzipien bloß die Conditio sine qua non zur angewandten Philosophie sind; enthalten aber nicht alles, wornach diese beurtheilt werden muß.

Daß Sie übrigens, theuerfter Freund! unfre Mation zur Behauprung ihrer Originalität und Aeugerung ihrer Gelbftthatigfeit aufforbern, ift ein Beweiß ihrer eblen Bestinnungen. Benn Gie aber glauben, daß biefes durch bas Bublen in ihren einheimischen orientalischen Beifteoschäßen bewerkstelligt werben muß, kann ich hierin mit Ihnen nicht übereinstimmen; wo biefes nicht bloß als ein an sich narrisches Mittel zur Erlangung eines vernünftigen Zweckes mit vieler Behurfamfeit Bon ber fo bochgepriesenen gebraucht werben foll. orientalischen Welfbeit babe ich feinen Begriff. Mus ber Rabbale, wie wir fie jest haben, fann man fo wenig etwas vernunftig Theoretifches, als etwas nutlich Prattisches lernen. Sie besteht in einem blogen Spiele mit Sablen und Buchftaben, worin die Rabbalisten große Bebeimnisse suchen,

und wodurch (gleich Gott, der sich, ihrem Borges ben nach, bei Erschaffung ver Welt eben dieses Mittel bedient haben soll) sie alles nach Belieben hervorzubringen im Stande sind. Ich glaube aber schwerlich, daß Gott selbst in der Qualität als blosker Mathematiker oder Kabbalist das kleinste Strohe hälmchen hätte hervordringen konnen. Es wäre also eher zum Bohl unster Naction zu wünschen, daß sie sich in der simplen ofzbentalischen Weistelt inititiren lassen sollte, ohne beswegen von ihrer Oris ginalität etwas vergeben zu dürfen.

Gott bas allervollkommenste Wefen, in dem wir uns durch verschiedene Formeln einer Approximation in Infinitum vereinigen, empfehle ich Sie mit Ihren eblen Freunden (den Vertheibis ger des Spinoza und dem Verehrer der Kabbala) Ihr Freund aus allen vier Weltgegenden, Mein Herr und Freund vom Orient,

Ihr.

Berlin, ben riten Oct.

1701

ergebenster Salomon Maimon.

6. Eine

6.

Eine das Gedachtnis betreffende Er-

Im britten Stucke bes Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, achten Bandes, heißt es. S. 13:
"Wer eine fremde Sprache durche Uebersessen in "seine Muttersprache erlernt — die Ordnung ber "Uffociation auch in umgekehrten Falle zu beobe

Ich habe diese Gelegenheit gehabt. Bei meisnem vormals guten Gedächtnisse lernte ich die Chifferes, deren ich mich zum Briefwechsel mit dem Misnister der auswärtigen Angelegenheiten bediente, größtentheils auswendig. Da ich aber vielmehr chissrirte, als dechissrirte, so siel mir manchmal sa oft das franzdissche Wort nicht für den Chissre, welcher es bedeutete, ein, obgleich umgekehrt ich mich ohne Anstoß des Chissres erinneute, der eben das Wort ausdrückte; indem ich die Chissres oder die Worte der fremden Sprache durch Chissriren,

Diefer Auffaß, bessen Verfasser sich nicht nennt, ift mir vom herrn Professor von Castillon gutigst mit getheilt.

Morig.

bas beift, burch Uebersegen in bie frembe Spras che, nicht aber burch Dechiffriren, ober burch lleberfegen and ber fremben Sprache gelernt batte. Daß Die Chiffres feine eigentliche Sprache find, und bag bas Frangofische nicht meine Mutters fprache ift, fann, buitt mich, tein Einwurf fenn. Denn die Chiffres, beren man fich jum Briefmeche fet amifchett ben Sofen und ben Gesanbschaften bes bient, find fo gut, wie Worte einer Spraite, ba Biel'bie vier Zahlen, ja mehrere, jusammen, Worte, fa Rebensarten bebeuten: Und bas Frangofifche war mir nicht allein überhaupt febr geläufig, fone bern es wurde mir auch, ba ich nie Berichte in meie ner Mutterfprache abgefaßt batte, weit fcmerer geworben fenn, bagu mich biefer, und nicht ber frans bilden, Sprache zu beblenen.

So oft ich, nach Berlauf einiger Jahre, neue Chiffren erhielte, machte ich immer von neuem biesfelbe Erfahrung.

Erfahrungen über Traume.

(Musjug aus einem Briefe an Beren Dalmon.)

In Ihrem vortreflichen Auffag: Ueber best Traum und über bas Divinationsvermogen, nachbem Sie bie verschiebenen Grabe bes Traums angegeben und erflart baben, fagten Gie . ,36 aglaube hier zur Erflarung einiger Phanomes ne in der Psychologie neue Aussichten erdfnet ju haben. 3. B. ju ber Möglichteit ber "Ahndungen, Borhersehungen und berglei-"chen zc." Da Sie nun hierburch genugsam gu ertennen gegeben, bag Gie nicht nur bie Dogliche Beit ber Ahnbungen und Borberfehungen nicht läugnen, fonbern fogar glauben, ben Grund gu biefer Möglichkeit entdeckt ju haben; fo hoffe ich, baß es. Ihnen nicht gang unangenehm fenn werbe, wenn ich Sie mit einigen Phanomen von biefer Urt befannt mache, von beren Wirflichfeit ich gang überzeugt bin, bie ich mir aber, ungeachtet bag ich mir schmeicheln fann, Ihre Gebanken und Meinung über bie verschiedenen Grabe bes Traums geborig gefaßt ju haben, bennoch nicht gang erflaren fann, und bie also Ihrer Aufmerksamkeit wehrt find. Boren Sie alfo, mein werthefter Freund! vor einis

pen Mochen traumle inte bes Machts: es ware in metrer Stube Frier ausgekommen, welches zwar wir große Gefahr gebroht, daß ich aber fogleich mit wenig Waffer gelöfthet hatet.

3. 10 Dun tann ich Sie auf mein Gewiffen verfichern', bag ich wever bes Abends, noch bes Lages bothet an Reuer gebacht, viel weniger bavon ges forochen babe. Als ich nun bes Mordens barauf mit fant i for mir biefet gange Traum entfallen; ld ging wie gewohnlich aus meinem Schlaffimmer in melne Bobnflube, nahm ein Buch und fas barin." Unterbeffen fam meine Aufwärterin; brachte aans jufallig, benn bies geschah bon ihr ben felberr Dag gum Erftenmal, ungeachtet fie mir ichon en Bhides Rabr aufgetbartet batte - einen Topf mit Roblen, um ju rauchern, und feste biefen Topf auf einen Tifth. Ich war zu sehr vercieft in meinem lefen, auch faß ich mit bem Mileten bet Thure augewandt, fo, baf ich weber fie noch ben Lopf bemertte. Eine halbe Stunde nachher abet wurde meine Stube mit einem folden Rauch angefullt, bag ich taum die Buchstaben in meinem Buche mehr erkennen konnte; ich ftand baber auf, und fiebe! ba hatte bas Reuer schon sich meines Lisches bemachtiget und hatte ich nicht fchleunige Sulfe geleiftet, mare er bom Feuer vollig vergehrt wor

So febr ich, min busch Abeg Erkläuss Traume und bes Dachewandeln mit berichiebenen Erscheinungen in ber Dinchologie fertig werbe ; fo ummöglich ift es mir, meine obenergablte Gefchele nung, mit baburch ganglich zu erflären, wenn ich fie nicht als eine Geburt bes Ungefahre ober Aufalls betrachten folle. Donn jugegeben, baß Die Bollstänbigkeit ber Afforiationereihe bei folden Erscheinungen weit mehr ist, als im machenben Ruffanbez bag auch die Einbildungsfraft viet ge-Schwinder und schneller von einer Borftellung zu der Ambern abergeht, so bleibt boch immer hier noch bie Frage: Woher und wodurch entstand in meis ner Uffociationsreihe die Stee bes Jeners, ba ich boch ben gangen Tag vorher nicht an Rener bachte? Segen Sie mir nicht ben Nachtwanblet megegen. ber, wie Sie in Ihrem Auffage ergablen, in feie nem Dararisme auf neue Erfindungen gerathen, to daß der Dumfte auf einmal ein wisiger Ropf und ber Reigfte ein Beld werben fann. Denn biejenis gen Erfindungen, auf welche er gerath, konnen, und wahrscheinlich sind sie auch schon vorher in seinest Affociationereibe gewefen, fo bag bie Einbildungse Fraft hier nichts weiter zu thun bat, als diefe Iden bervorzusuchen, aber wenn viese Idee noch gat nicht in meiner Uffociationsreihe eriftirt batte, wos ber foll nun Die Einbildungefraft, grabe auf biefe Abee kommen? Und warum just auf eine folche Worstellung, Die sich wirklich nachbet jutragt? ja

and moth mebr ? Albis die Biffonen - wenn fie auch in ber: Mindiologie: unfgenomutien werben -haben wift meiner obigewienfcofdeinung gen nichts gemeinschaftliches; inbem von jenen fich eben bas fagen läßt, was ich von ben Traumen und Machte wandeln gesage wobe, namlichy bag bei ben Bie fionen fann bie Borftellung von bem Runftigen fcon verfteckt vorber in einer Affociationsreibe gemefen fenn , j. B. wenn ber Prophet ben Unte Kurz best ifraelitischen Lanbes in einer Biffon vor ausgesehn bat, fo tann biefe Borftellung barum in feiner Mfociationsreihe fcon vorber gewesen fenn, weileibm namlich bie Sunben ber bamaligen Afraeliten gegen Gott befannt waren, und baber leicht die Idee ihres Untergangs fich damit verbing den läßt: — Doch ich will hier abbreihen, und Ihnen einen andern Traum zu erzählen, ber noch merfmurbiger ift, als ber vorhergebende; und bee gewiß eine wichtige Beschäftigung fur jeben Pipe chologen sen muß.

Ein febr rechtschaffener und wahrheitsliebender Mann, der gewiß das tigen so haft, wie mans cher Geiftlicher die Auftlarung, erzählte mir folk gende Geschichte.

Es traumte ihm eines Dlachts, er habe in sein gewöhnliches Kaffeehaus gehn wollen, als er aber bahin kame, fande er die Thure besselben ver-

Da er nun febr ffart angepocht hatte, ware ibm die Thire aufgemacht worden ; er gienge alfo hinein, fanbereinige beim Spiele fifen, mit welchen er fich in Befprach einließe, welches aber fich enblich in einen Wortwechsel verwandelte; bei welcher Belegenheit einer von ben Spielenben fich einiger anzüglicher Worte gegen ibn bebient hatte, wordber er in folche Buth gerathen ware, bafer fogleich nach einem Stuble gegriffen, und feinen Begener bamit auf ben Ropf gefchlagen batte, bag Diefer fobalb fur Erbe gefallen und auf ber Stelle sobr geblieben mare. Bierauf hatte man ibn als Motber in Berhaft genommen, ihn febr genau bes wacht, und ftrenge mit ihm verfahren, und ende fich ibn zum Lobe verurtheilet. Sier wurde ber Ergun unterbrochen, benn mein Rreund erwachte. and da és just feine gewöhnliche Zeit jum Aufstehn war, verließ er auch zugleich bas Bett.

Nun hatte biefe furchtbare Vorstestung so viel Eindruck auf ihn gemacht, daß er den ganzen Tag darauf mismuthig war, und wie er mich versichert, war dieser Traum noch zwei Wochen nachher ihm beständig gegenwärtig, doch verlor er sich allmälig aus seinem Gedächtniß ganz und völlig.

Eine geraume Beis nachher traf es sich nun, bag dieser des Sonnabends in ein Kaffeehaus geben wollte, als er hinkam, fand er die Thure der Bil

Billarbftibe verschlossen (es spielten namlich einige Studen barin, Die sich barum einschlossen, um niche bon orthodoren Juden überrascht zu werben, weil, wie Ihnen boch bekannt ift, bas Billarbipielen am Sonnabend nicht erlaubt ift) mein Rreund bochte. es wurde ibm auch aufgemacht, aber gleich nach feinem hineintreten Die Thure wieber verschlossen. Diefer ftellte run ben fpielenben Juden por, baff wenn fie bei verschloffenen Thuren fpielen, fie bei ben Bereinkommenben ben Berbacht erregen murben, baß fie fich mit Bagarbfpielen abgaben, unb Fonnten baburch nicht allein fich, sondern auch ihm als Zuschauer Unannehmlichkeiten zuziehen; er verlangte baber ausbrucklich, baß man bie Thure wieder aufschließen solle, jene aber bestanden auf ihren Eigensinn, wodurch swifchen ihnen ein Wortwechsel entstand, bei welcher Gelegenheit einer von ben Spielenden gegen meinen Freund fich unerlaubter Ausbrucke bebiente, bie ibn jum Born reiften, fo bag er, gang wiber feine ges wohnliche gutige Natur, nach einem neben fich stehenden Stuble griff, um ben Streitsuchtigen bamit jum Stillichweigen zu bringen.

Aber kaum war er im Begriff mit bem Stuhle um sich zu schlagen, ba fiel ihm ganz unvermuthet sein gehabter Traum ein; und sieh ba! er faste sich sogleich, setze ben Stuhl ganz gelassen nieder, und ging nach Hause.

Magaz. 9. B. 3. St.

**933**6

Was sagen Sie mm, werthester Herr Mais mon, zu bieser Erscheinung? ich kann sie weber Abndung noch Vorhersehung nennen, sie ist eine ganz neue Urt, welche von Ihnen gar nicht ist erwähnt worden, und ich erwarte daher mit Sehnsucht Ihre Untwort und Ihren Ausschluß darüber, wodurch Sie unaussprechlich verbinden werden, Ihren aufrichtigen Freund

Aaron Wolfssohn.

Berlin, ben iften Sept.

## Beilung eines Melancholischen.

L. L. B. wurde als wirklicher Melancholischer von dem Herrn Doctor und Domphysitus Abel zu Hals berstadt nach Berlin in die Charite geschickt. Da ich ihn das erstemal auf der Station erblickte, wanks te gleich mein Borsah und Hofnung, etwas thun zu können; denn ich sah ihn zwar vom Bette auf allein die Stube und zwar auf einer Diele trippelnd auf und niedergehen, die Arme und Hande steif am keibe herabhängend, und jeden, der ihn anredete und fragte, zwar ansehen, aber keinem etwas antworten; statt nach geschehener Aufforderung, seine Hand darzureichen, sie und seine Juse ansehn und allenfalls gezwungen lächeln.

Ich sah ihn so, faste noch Muth und ließ ihn zu mir führen. Aufrichtig zu gestehen, wuste ich anfangs nicht, wie ich mein Unternehmen mit dies sem Menschen beginnen sollte, da ich weiter nichts, als das von Halberstadt herübergebrachte Gerücht seiner Religionsveränderung hatte, woran ich mich als an der Ursach seiner Melancholie halten konnte (einen Brief aus Halberstadt, daß er von einem hisis gen Fieder dort befallen, bekam ich nachher erst von seinem Better). Ich sing an mit ihm zu reden, allein auf den Zehen stehend trippelnd, starr nach

mir febend, bekam ich keine Untwort. 3ch empfing barauf ben Brief von feinem Better, fab, bag er nicht wie herr Dott. Abel in Salberftabt unrecht benache richtiget geglaubt, ichon vorher Unfalle bavon gebabt, fondern baß feine Melancholie fich mit einem bigigen Rieber angefangen batte. 36 bachte bem nach, und gerieth babei auf ben Bebanfen, baß vielleicht eine Rranfheitematerie fich auf feine Merven geworfen baben fonnte, bie, nachbem fie gehoben und gertheilt, einen gewiffen Blobfinn, Stumpfheit ober Unbrauchbarfeit feiner Beiftese trafte guruckgelaffen batte, befchloß alfo, ibn als ein Rind zu behandeln, in beffen Geele ich neue Ibeen nicht erft erzeugen, fondern bie alten schon porhandenen wiederum erneuern und beleben mußte.

Ich sing baber an mit ihm in meiner Stube auf, und nieberjugehen, zeigte an meinen Füssen, auf welche ich ihn verwieß, wie er stehen müßte, er ahmte dieß, jedoch mit Mühe und nicht lange anhaltend nach. Dies und eine etwanige Entwickelung eines Ja und Neins, woraus ich dann doch schließen konnte, daß er mich verstand, war in den ersten Tagen meine einzige Beschäftigung, ohne and derweitige Unterredungen mit ihm halten zu konnen. Nach einigen Tagen gelang es mir, daß er, ohne ihn anzusassen, neben mir her schon ging, allein immer noch surchtsam und mit keinem festen Trict. Ich war stets ausmerksam auf jede seiner Bewegungen und Blicke, und mehr als einmat entbeckte ich

in ben fichon verfloffenen Tagen, bag et, wenn er meinem Spiegel ficht naberte, mit feinem Blick barin vermeilte: Dies und weil er sich auf meine Aufe forberung jum Mieberfegen fich bagu nicht beques men wollte, weil er nur meine Stube unrein machen wurde, führte mich auf ben Gebanten, daß in ihm ein gewisses Chrgefuhl verborgen lies gen tonnte, und bag, wenn ich es rege machte, badurch viel gewinnen itennte. Ich stimmte Darauf Diese Seite bei ibm an, wieberholte ofters, wenn er meine an ihn gerichtete Forberungen nicht gu achten fichen, und Ruffund Banbe in ber einmal angenommenen Richtung behielt, die Worte: Carl, Schäme bich, wie du ba stehst, bist ein so großer bube fcher Menfch, und beträgft bich wie ein Rind. Diefe Botte fcbienen auf ihn merflich zu wirfen, imb burch aushaltendes Bemuhn und Reizung feit mes in ihm liegenden Ebraefahle, erlangte ich es. baf er mit festem Tritte ging, und seine Banbe weniger fteif in naturlicher Richtung bielt. Ohne gegenwartig auch nur entfernt von Sachen ber Relis' sion zu wrechen, fubr ich vielmehr fort, ibn als Rind zu behandeln, und mit sinnlichen, vielleicht ihm angenehmen Dingen zur allmaligen Entwickes lung feiner vorräthigen, allein gleichsam geschwäche ten Ibeen, und jur Unterrebung ju lockent. aab ibm bierauf einen Apfel, und bei Gewahrnebe mung, bag er bebenten trug, ihn anjunehmen, fragte ich ihn, ob er ben bargereichten Apfel nicht

nehmen wolle; er fab ibn an, und antwortete nein. Ich: Weißt Du benn nicht, bag man eine geschentte Sache annehmen fonne. Er. 3a. 3d. Aber barffbon bas, was Dir nicht gehört, nehmen, ohns daß Dir die Erlaubniß gegeben wird. Er. Ich. Diesen Upfel, ber mir gebort, will Mein. ich: Dir schenken, weil ich Dir gut bin und Du recht artig fenn mochtest, kannst Du ibn also nehmen? Er. Ja. Ich. Mun fo nimm bin., Er nahm ibn angstlich und bebielt ibn in ben Sanben. 3ch. 20as wirst Du mit bem Apfel machen. Er. Ach werbe ibn essen. Ich. Gue, bazu habe ich ihn Dir auch gegeben; allein vermahre ihn Dir fo lange bis nache ber, und fect ibn jest ein. Bleichsom als wenn et nicht mußte, wie es anzufangen ware, fectte er ibn langfam ein. Weißt Du auch wohl, lieber Carl, fuhr ich fragend fort, wie wir die Aenfel und alles Obst befommen. Er. Ja (und gleichsam, als wenn es feine lieblingeibee mare) antwortete er mit einer gewiffen Erheiterung ber Seele, ber liebe Bott laft fie machfen. Ich. Wo laft er fie benn machfen. Ich. Ist Du fie gern. Er. Auf ben Baumen. Er. D ja. Ich. Alfo erzeigt uns auch ber liebe Bott wohl einen Befallen und Sute bamit, bag er folches Obst machsen läßt. Er. Dja, er ist allen Mene schen gut. Ich. Mut, wenn er auch Dir recht gut fenn foll, fo muß Du auch bubich artig fenn und thun, mas ich Dir fage. Das war ohngefahr bie erste anhaltende Unterrebung, bie ich freilich

nut

mur gebrangt gehacht, um nicht burch Bieberhobe funeen ber Apagen, intf welche ble Untwotten ause blieben, ober mo ich bermuthete, bag er mich nicht verftanden baben mbebes, ben teler ju ermuben. Rich entließ ibn jest immer in fürzerer Beitermeilin durch Die Unftrengung feiner Geiftestrafte, Die ich an ibm gu bemerken glaubte, nicht zu fehr zu ermuben, und eine Ubneigung gegen meine Fragen gu erwecken. Ich fubr mit jedem Tage in abnlichen Fragen und Untworten fort, und suchte num, ba ich bemerfte, baf es ihm auf meiner Stube gefiel und auch auf feinet Rrantepftuberein Berlangen nach mir geaue Bert, ein, gewiffes Auerauen ju mir einzufloßen: So oft ich baran dachte, fragte ich ibn baber: fommit Du gem zu mir e werauf er fich anfanglich in meiner Stube umfah, und es bejahete, und nache mals banus mir felbst verficherte: Es gefällt mie außerordentlich bei ihnen e ich wollte wablibei ihnen fentr. Chen fo wiederholteich an ihn die Kragen: ob er mobileinsebe ... daß es gut für ihn sem und ish es gut mit ihm mehte :: doft ich ihn zu minifemmen ließ und mith mit ihm unserrebete, welches et eine geftand. Rurg, ich erreichte, was ich winfchte. Das Zutraueft vergrößerte fich, fo bas jer auf feie ner Stube mich nach feiner Met gu faben auffing. Sobald ich bas bei ibm bemerfte, fing ich nach mehr vern Befprachen und verschiebenen liebungen feines Gebachtniffes baburch, bag ich mir bon ihm einige Winke aus feinem frubern leben geben ließ, an

einige gibfice Bortfcbritte ju machen. Bue bem Salberftabefcen Briefe bes Birthe und aus einem andern feines Freundes, Des Cammerbieness aus Schleffen (ben mit fein Better gebracht) hatte ich Die Berfrittgung genommen, benn mit Gewifheit Lounte ich nichts schließen, ba bie fpecielle Ergafe fung feines vorhergegangnen lebens keiner mir fo treu geben konnte, ale er nach feiner volligen Bie-Berherftelling es gethan; vaf vielleicht ein gewiffer Sang und Gebnen auth bei ibm fact finben tonnte. 3ch fabete thi ofe mach einiger Zeit, va ich ihn fcon ftitter glaubte in Bebanten nach Schleffen bin i fragte ibn, mie estim ba gefallen, und ob er Befanntichaft gehabt, bb er gute Rreunde ba gefunden. Et beantworketa mit bies glies gwar ges borig; allein wie es mith bilifte, in der Urt, als wenn er fcon bie folgenden Fragen abnbete. fube nehmlich bald baraufifort, mich nach feinen Umgang mit bem weiblichen Befchlecht ju erfunbigen bund er geftand mit , nachdem ich durch ble Borfellung, bag einen jungen Menfchen ein erfaube tur Umgang mit bem" welblithen Befchlecht nitht ftrafbar mache, ihn vertraulicher gemacht, bie Befannefthaft mit ben Rammerjungfern, bie mit ihm in Dienften in bem Saufe feines Deren in Schlefien gestanden, bei welcher Erzähfung er jeboch bie Dabe mens ofrere verwechfelte; ob aus bem ju lebhaften Andenfen an fie, ober weil feln Bedachtniß noch ju schwach war, els baf er fie fich jebe besonders hatte

Senten und nennen tonnen, muß ich unbeftimmt lafe Eben fo fchreibe ich feine bamale wiederhos lentliche Meußerung, nach Schlesien wieder ju mollen, einer gewissen Schmache ju, indem biefes Wers langen und Beimweh nachmals aus feiner Geele ganglich gefchwunden mar. Je nachbem ich ibni flarfer ober fchroacher fand, benn bles Start, und Schwachsenn wechselte an verschlebenen Lagen febr. oft ab, brang ich mehr ober weniger in ihn zu wife fen, ob etwa liebe Micurfach feiner Rrantbeit ace wesen senn konne; brang in ihn, ob er vielleicht bort wirftich fich versprochen ober verbunden. immer mar bas Refultat, bag man ibn gern um fich gesehn und ihn hatte leiben konnen, jumal, ba er fich gern ju fleinen Gefälligkeiten, sowohl feiner erlernten Profession, als auch in bem Dienste bereit bacte finden laffen; und was er mir bamals gestand, Kimmte er auch ein, ba ich ibm zu erkennen gab, ball ich mandjes beffer wiffe, als er bielleicht glaube. Sein Better batte namlich von bem Cammerbiener bes herrn, bei bem er in Schleffen gewesen, nachfolgenden Brief empfangen, den er mir mittheilte.

Schreiben des Cammerdieners an den jungen 3.

Berthgeschäfter Freund!

Schon langst habe ich immer wollen an Sie schreiben, aber noch immer ift es geblieben. Erstens wiffen Sie, bag ich schwer jum Briefschreiben &

zu bringen bin, und zweitens viele Gekhafte baben mich ebenfalls bavon abgehalten. Der gnabige Berr ist frank, und liegt in Breslau, wo also vor viers zehn Tagen die gnädige Frau babin abgereifet ift, sub fell bisjekt noch wieder zurücksommen. Ihre Mademoiselle Braut, Die Lottchen, ift ebenfalls mit ber gnabigen grau babin gereiset. 3ch babe alfo Die (von Ihnen gegenste) zwar noch im welten Kelbe guten Gesinnungen ibr noch nicht befannt machen Konnen. Alle gute Befannten und Befanntinnen empfehlen fich Ihnen bestens, hauptfachlich bie Christel, welche um Bergebung bitten lagt, bag fie Ihnen die Tabacksblafe noch nicht bat verfertie gen fonnen. Das gute Dabel ift febr frant gemes fen, und fo febr, bag wir geglaubt, Rlapperbein wurde sie abholen; nunmehr ist sie aber vollig gefund, und wird Ihnen auch die erwähnte Blafe jest fobate wie mur moglich, verfertigen. Day Infor ein Beautigam ift, wird Ihnen boch wohl befannt fenn, ba fie eine Berlinerinn ift. Gie ift ichon biergebu Tage ju Schiffe auf ber Reise bieber ju. Uebrigens leben Sie recht wohl; ich bin, wie Sie wiffen, Ihr wahrer Freund.

D. den 22. Aug. 1790.

Diefer Brief bestätigte nach meinem Urtheil seine Ausfagen. Alls ein gutmuthiger Mensch, ber gern gefällig war, erwieß man ihm wieder Geneigts beit und Gefälligkeit, und weil er sich an die tottchen vielleicht etwas mehr, als an die andern attachirt hatte, so wurde diese für seine Braut gehalten.

So stimmte ich mehrere Saiten in meiner Behandlung mit ihm an; allein ich fand eben nicht, baß ich hatte mit Gewißheit bestimmen können, anferbrückter Ehrgelf, Stold, liebe ware alleinige Ursach seiner Semuthskrankheit gewesen. Doch das hinderte mich nicht, da ich einmal schon solche gute Fortschritte gemacht, fortzuwirken. Bielleicht eine verborgene Neigung zur Thätigkeit, oder viels leicht auch Ausmunterung der Seinigen, die ihn bestückten, erzeugten in ihm das Berlangen zu schneis dern. Sein Better schikkte ihm daher Binden zu versertigen; er nähete eine davon, allein die übrigen blieben liegen. Was die Ursach davon war, habe ich nicht entbecken, nicht genau von ihm ersorschen konnen. Er wurde indes sleisig zum Herumgehen angehalten, theils sich zu zerstreuen, theils seine Kräfte zu mehrerer Stärke zu gewöhnen.

Sebe fleine Abwechselung au bestimmen, bie ich dieferhalb einschlug, ihn nun vollig zum brauchbaren Menichen zu machen, ift mir nicht möglich zu gebenfen, indef wurde er boch burch fie von Beit au Beit fo ftart, baf er, vermoge feiner immer ftarfer wirtenben Denttraft, nicht nur bestimmter, beuts licher und richtiger alles angab, fondettt auch schon ein Sehnen nach Saufe ju feinem Better außerte. in ber gewissen Hofnung und Erwartung, bag es ba beffer für ihn fenn murbe, als biet, wo er bestan-Dig von Kranken umgeben war und fenn mußte. Der Urgt und ich fprachen barüber gemeinschaftlich, und ba ber Arit feine Gefahr in Rucfficht feiner Melancholie zu befürchten glaubte, fo wurde ibm Die Erlaubniß gegeben, einigemale in ber Woche mit feinem Aufwarter auf Urland ju feinem Better gu geben; wo er, wenn er fich auch noch nicht als ein vollig Gefunder in feinem Betragen gegeigt, boch wegen feiner nun ju hoffenden volligen Bieberberftellung viel Freude veranlagt batte.

eben gebachten Betragen gehörte ein gurucknebile benes gezwungenes lächeln, was ihm wahrscheinlich beigeblieben war, als ich ihn gleich anfänglich dazu aufforderte, und was er nachmals wahrscheinlich barum wiederholte, weil er zu gefallen glaubte. Amischen Welhnachten und Neujaht wurde er auf fein und des Betters wiederholtes Bitten mit Genehmigung des Urgtes auf einige Zeit gleichsam zur Drobe aus der Charite ju feinem Better gefaffen. Auch in der Stadt unterließ ich nicht, ihn zu besuchen, fand ihn aber bei jedem Besuch, was mir in feiner gegenwärtigen lage burchaus nicht gefiel, bei Schneiberarbeit figent. 3th bat baber feinen Better und ibn felbst aufs bringenoste, für gegenwartig die likende lebenbart ganglich zu lassen, recht viel burch Beben sich noch immer mehr und mehr aufzuheltern und zu ftarten, und fich besondere ber Magigung im Effen und Trinken zu befleißigen. well er sonft bei feinem gegenwartig schwachen Das. gen leicht fich übereffen und fich fevon neuen eine Rrantheit jugieben konnte. Dhngeachtet ber wie berholten bringenben Bitten, bies zu erfullen, muß. ten wohl einige nothwendige Aebeiten, als auch eine übelangebrachte liebe ber Muhme zu biesem Menschen, namlich ihren Better, nun nach ber Krankbeit recht zu pflegen, ihm also nicht nur jede Speise, fondern auch vielleicht recht viel von derselben zu essen gab, Ursach bavon geworden senn, bag ich ohne gefähr bei bem britten Besuche Rlagen über ibn borte, er habe sich schon wieder unartig aufgeführt. Ich fchrieb es mit Recht ber figenden lebensant und (wie auch ber Better mir eingestand) bes Bollpfropfens mit Speise zu. 3d rieth dies noch ernftlie cher ab, und fundigte ihnen bei Unterlassung dessen,

einen gewissen Ruckfall seiner Gefundheit an (web Á b . ther um so naturlicher und gewisser erfolgen mußte, 164 da sein Körper von der Heilung und simpeln lebense mitteln im Charitebause noch febr schwach und eben 23 fo seine Beistestrafte noch einer großen Schwache Ľ. 'n beit unterworfen maren, die daher, so wie sein Kors è per, mit ber arbgesten Bebutsamfeit nur nach unb nach jum fart werden angeleitet werden konnte und ı mußte). Um 18ten Januar 1791, da ich ihn wies ĸ ber besuchte, fant ich, was ich feinen Bermanbten , gefagt; er faß am Ofen, klagte über Mattigkeit in !1 allen Gliebern, fprach febr wenig, tonnte taum ges ben, und batte auch Dafenbluten gehabt. wieth sogleich ben Bermanbten, nicht, wie sie gewollt, einen Chirurgus in der Stadt jur Beilung 4. anzunehmen, fondern ihn lieber gleich wieder nach Der Charite ju schicken, wo man doch einmal feinen ganzen Zustand kannte. Et wurde auch wirklich ben 19ten Januar 1791 mit einem hisigen Blute fieber in der Charité aufgenommen, bort finer Rrankbeit angemeffen behandelt, und febr mabre scheintich ifts, daß diese Krantheit wirklich zur vollie gen Bieberherftellung beigetragen bat. Den Laten Rebruar verließ er darauf vollig gesund die Charité, hielt fich nachber noch einige Zeit bei einem Befannten auf und ift darauf in Diensten gegangen, wo man, wie ich durch Rachforschungen gehört, keine Spur von seinem vormaligen Krankheitszustand mabrgenommen; ich zweiste auch nicht, bag er, wenn er bie - seinen Körper angemessene lebensart beobachtet, ges fund bleiben werbe. Reinhardt.

## In halt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gelt             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einseitung zur neuen Arvision bes Magazins<br>zur Erfahrungsseelenkunde, von Salos,<br>mon Meimon.                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Bur Seelennaturfunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1) Zwei Briefe- von Taubstumme; mitgetheilt vom Herrn Sbukationsrath Campe. 2) Untersuchung der Möglichkeit einer Charakter, zeichnung aus der Handschrift, von Herrn Grohmann. 3) Sonderbare Art des Trübstumes, von Herrn Bendarth: 4) Schreiben des Herrn Obereit an S. Walmon. 5) Antwort auf das Schreiben des Herrn Obes. | 34<br>67.<br>86. |
| reit an G. Maimon. 6) Eine das Gevächting betreffende Erfahrung;<br>mitgetheilt vom Hetett Professor von Car                                                                                                                                                                                                                    | 100,             |
| ftillon.<br>7) Erfahrungen über Träume, von Herrn Aaron                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106.             |
| Wolfssohn,<br>3) Heilung eines Melaucholischen; von Herrn<br>Prediger Reinhardt.                                                                                                                                                                                                                                                | 108.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                |

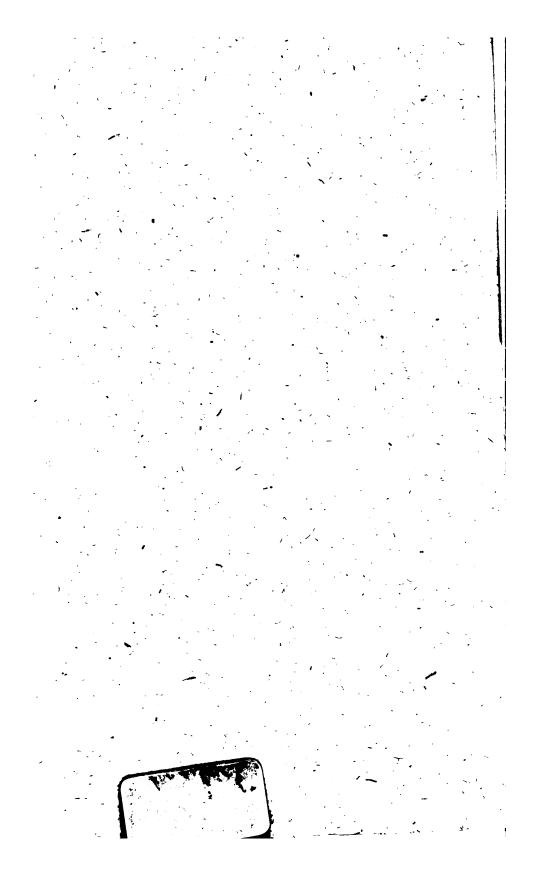

